

<36601921270011

<36601921270011

Bayer. Staatsbibliothek

# Mittheilungen

über bie

# Padische Revolution

von

Franz Raveaux.

Frankfurt am Main. Literarische Anstalt (3. Rutten.)

1850.

BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS.

Drud von Friedrich Rrabe in Offenbach. a. DR.

### Die Offenburger Berfammlung

am 13. Mai 1849.

In der Situng bes beutschen Reichstags vom 12. Mai erflärte ber Minister-Prasident von Gagern, er könne auf das Berlangen der franklischen Deputation, die Parlamentsmitglieder Ludwig Simon, F. Raveaur oder Carl Bogt als Reichskommissäre zu der in Nurnderg stattsindenden Bolkoversammlung abzusenden, nicht eingehen, so sehr er auch diese Männer persönlich achte. Er habe in der letten Zeit eine Erschrung gemacht, die ihn in dieser Ansicht noch mehr bestärte. Diese Anspielung galt dem damaligen Reichskommissär für die Pfalz, dem Abgeordneten Eisenstud, welcher bei seiner Jurudstunft in einer glänzenden Rede die Verdachtigung Gagern's entfraftete \*).

Wie fehr mußte ich baher erstaunen, noch am Nachmittage besselben Tages in meiner Behausung eine Bollmacht für mich als Reichstommissär zur Bollsversammlung nach Offenburg ausgefertigt zu sinden, welche vom Reichsverweser und dem Ministerpräsidenten v. Gagern unterzeichnet war. Der Bevollmächtigte der badischen Regierung, Abgeordneter Welder, hatte mir zwar Morgens in der Sitzung die Mittheilung gemacht, es sei der Wunsch der badischen Regierung, einen der linken Seite angehörigen Abgeordneten nach Offenburg zu senden. Welder erschien auch am Nachmittage in meiner Wohnung

1\*

-

<sup>\*)</sup> Durch die bei ber beutschen Frage abgegebene Erflarung bes baierischen Ministers: er habe die Abberufung Eisenftu d's vom Reichsministerium verlangt, wurde bas Benehmen Gagern's in seiner gangen Nactheit bargestellt.

und theilte mir bie Lage ber Cache in allgemeinen Bugen mit. Das Berlangen ber Bolfevereine nach einer conftituirenten Berfammlung fur Baben, glaubte er, tonne man baburch befeitigen, baß man barauf hinweise, wie ohnebies am 15. Dai bie Rammer von felbft aus einander gehe und bann bie Bolfspartei Belegenheit habe, bei ben Neuwahlen ihre Anficht und Uebergeugung geltend zu machen. Bon bereits ftattgehabten Militarunruben ichien er entmeder noch nichts gewußt zu haben, ober fie fur ju unbebeutent ju halten, ihrer ju erwähnen. lleberhaupt tonne ich bie Berficherung binnehmen, meinte Belder, baß bie babifche Regierung gefonnen fei, allen billigen Bunfchen und Anforderungen zu entsprechen; er brudte mir vor feinem Abschiebe noch ben Bunfch aus, ich mochte, bevor ich bie Reise antrete, mich auch mit bem Minifterprafibenten v. Gagern barüber befprechen. Ilm biefem Buniche nachzufommen, begab ich mich ju Gagern, wo ich aber auch nichts Ausführlicheres über ben 3med ber Offenburger Berfammlung und bie babifchen Buftanbe in Erfahrung bringen fonnte.

3ch reifte noch an bemfelben Tage von Frankfurt nach Dannheim ab. Um einigermaßen mit ben Berfonalverhaltniffen in Offenburg befannt ju werben, hatte ich ben babifchen 216geordneten Fehrenbach eingelaben, mich auf biefer Reife gu Außer Tebrenbach, ber mir rieth, in Mannheim bealeiten. im Bafthofe gur golbenen Bans ju logiren, weil bort bie Ditglieber ber Linken einkehrten, traf ich noch bie Abgeordneten . Mohr, Sache, Berner, Schut und Junghans. In Mannheim erfuhren wir, bag in Offenburg bereits eine Borversammlung abgehalten worben fei, auch bag man vorhabe, am anbern Morgen, alfo am 13., nochmals eine Borversamm= lung abzuhalten, welche, ba in ihr bie Untrage, bie ber Bolfeversammlung vorgelegt werben follten, gur Sprache famen, für mich wichtiger zu fein fcbien, ale bie Bolfeversammlung felbft. 3d beftellte mir noch in berfelben Racht einen Wagen gur Fahrt nach Seibelberg. Die oben ermahnten Abgeordneten, mit Ausnahme von Junghans, ber und icon porausgeeilt mar, machten bie Reife mit. In Beibelberg angefommen, ließ ich fogleich ben

Boftbireftor ber Gifenbahn-Bermaltung weden, zeigte ihm meine Bollmacht zc. und erbat mir eine Ertra-Lofomotive, um fogleich nach Offenburg fahren ju tonnen ; berfelbe, fo wie bie Beamten ber Bahn, icbienen icon von bem Borgefallenen in Raftatt Renntniß zu haben, jeboch brudte er fich fo allgemein aus, baß ich feine Ahnung von bem haben fonnte, was fich in ber Birflichfeit in Raftatt jugetragen hatte. Erft bei unferer Unfunft in Rarlerube erfuhr ich burch einen Beamten ber Gifenbahn, ber, nebenbei gefagt, mir bie Cache febr ju übertreiben ichien und bem Ungft und Furcht ben Ropf verrudt hatten, ben Aufftand ber Raftatter Garnifon. Diefer Mann, ein mohlbeleibter Berr mit bureaufratifden Manieren, befdrieb mir ben Buftant Raftatte fo fcaubererregent ale nur immer moglich : bie Golbaten, fagte er, hatten ihre Offiziere ermorbet, jest waren fie am Blunbern bei ben Burgern, Die ungludlichen Burger fonnten bie Stadt nicht verlaffen und mußten gufeben, wie ihnen Sab' und But geraubt murbe. Geit 24 Stunden feien alle Colbaten betrunten, man bore immerfort ichiegen, alle gogen mit blankem Gabel burch bie Stragen, und man habe jest fogar Ranonen gegen bie Gifenbahn aufgefahren. Geine Lofomotiven habe man angehalten, ich moge boch bafur forgen, baß ihm biefe augeschickt wurben; benn wenn es fo fort ginge, wurte man auch in Rarleruhe feines Lebens nicht mehr ficher fein, und bie armen Burger hatten bann nicht einmal bie Dittel jur Flucht u. f. w. Gewohnt, bei bergleichen Ergablungen wenigstens zwei Drittel zu ftreichen, blieb boch bei mir fo viel feft fteben, bag bie Golbaten von Raftatt einen Militaraufftanb gemacht und fich im Befite ber Stadt und Festung befanben. Bon Rarleruhe aus fuhren wir mit bem gewöhnlichen Buge In Rarlorube, fo wie auf allen Stationen, fliegen eine Maffe Menichen ein, welche bie Bersammlung in Offenburg befuchen wollten. Heberall fanben wir an ben Bahnhöfen ungewöhnlich viel Bublifum, welches ben Bug mit ungeheurem Jubel begrußte. Der gange Bug war mit breifarbigen beutschen Kahnen geschmudt, und überall, wo Turner, Burgermehr ober Bereine ju und fliegen, mar bie breifarbige beutsche Sahne bas

Abzeichen, womit fie fich ichmudten. Bor Raftatt angefommen, mußte ber Bug auf Befehl einer bort aufgestellten Militarmache Salt machen. Die Solbaten empfingen ben Bug mit lautem Lebehoch. Wir hatten nun Gelegenheit, uns über bie Borfalle in Raftatt genauere Ausfunft geben ju laffen. Bon bem Betrunfensein ber Solbaten fant ich feine Spur; fie nahmen im Begentheil bie Durchficht ber Bagen mit einer Delifateffe vor, bie ich ihnen nicht jugetraut hatte. Auf ben Ballen ftanben überall Militarpoften aufgestellt, und trop bes Conntage mar bie gange Barnifon beichaftigt, bie Ranonen auf bie Balle gu fahren und bie Festung in Bertheibigungeguftanb gu fepen ; mehr ale Alles biefes aber befundete eine foloffale breifarbige beutsche Fahne, welche fich boch über ber Stadt und Feftung entfaltete, Die Gefinnung ber Garnifon. Ber noch zweifelhaft fein tonnte, wird fich hieruber eine Ueberzeugung bilben tonnen aus ber Rebe, welche ber Golbat Ritter an ben Rriegominifter, General Soffmann, hielt, ale berfelbe in Ras ftatt ben Berjuch machen wollte, ben Aufftand ju bewältigen. Ritter fagte bamale ohngefahr Rolgenbes :

"Wir wollen nichts, herr General, was Unrecht ift, wir "wollen nur bie Grundrechte und bie beutsche Reichsverfaf-"jung; wir feben, bag unfere Offiziere und unfer Mini-"fterium es nicht reblich bamit meinen, fonft murben fie "jugeben, bag wir ben Gib auf bie Berfaffung leifteten. "Die Grundrechte und bie Berfaffung heben bas Ginftanbe-"recht auf, und bennoch befteht biefer Digbrauch bis gur "Stunde in unferer Urmee. Gie, Berr General, haben "uns auch verfprochen, bag bie altern Golbaten nach Saufe "entlaffen murben, um ihren Eltern, bie bie Steuern beis "nabe nicht mehr aufbringen fonnen, arbeiten gu belfen. "Es ift nicht geschehen, Gie haben fo Bieles versprochen "und in Nichts Wort gehalten ; wir find endlich biefer fcmab-"lichen Behandlung mube! Bas ich Ihnen ba fage, ift Bahr-"beit, und Sie werben mir nichts barauf antworten fonnen!" Wirflich wußte ber General Soffmann hierauf feine Unts wort ju geben, woburch bie umftebenben Golbaten nur noch

mehr erbittert wurden. Der Rudzug hoffmann's aus ber Festung ift befannt.

Bon Raftatt aus begleitete uns eine Militar - Deputation nach Offenburg. Der Bug befam auf allen Stationen neuen Bumache. Ueberall berfelbe Jubel, überall biefelbe Begeifterung, überall biefelbe Erbitterung gegen bas zweibeutige Benehmen Des Ministeriums Beff. In Offenburg angefommen, mar es beinahe unmöglich, burch bas Menfchengewühl ben weiten Beg bis jum Gafthof ju paffiren, in welchem bie Borverfammlung bereits ihren Unfang genommen hatte ; bort erfuhren mir, baß bereits am Morgen eine Deputation nach Rarleruhe abgereift fei, um bie befannte Betition ber Bolfevereine ber großherzoglichen Regierung jur Unnahme vorzulegen. Bie es in biefer Borversammlung juging, bavon wird fich Beber einen Begriff machen fonnen, welcher einer großen Bolfeverfammlung beiges wohnt hat. Es traten verschiebene Rebner nach einander auf, einige fprachen fich fur bie Reicheverfaffung aus, mahrend anbere gerabegu erflarten: "Es fei jest an ber Beit, Die Republit ju proflamiren!" Bon bebeutenbem Gewicht in bie Bagichale maren bie Reben ber Solbaten, welche bie Raftatter Militar-Deputation bilbeten: Ritter, Saas, Bannmarth und Corbel fprachen in einem fehr ruhigen, gemäßigten Tone, fie ergablten in einer ichlichten Beife bie Borfalle in Raftatt; faft alle ihre Gabe murben ftereotyp von bem Rachfage begleitet, "fie wollten nichts mehr, als bie Grunbrechte und bie Reicheverfaffung!" Ergreifend mar bie Schlufftelle einer biefer Reben, worin jener Golbat bie Unficht aussprach, bas Blut, mas fie im Beder'ichen und Struve'ichen Buge vergoffen hatten, fei jest gefühnt; er erinnerte an bie ungludlichen Dorfmufitanten, welche man unschulbiger Beife lange nach bem Gefecht aus einem Saufe in Stauffen hervorgezogen und bann auf ber Strafe erschoffen hat. "Bir wollen, fagte er, bei unferer Rachhaufetunft ein ruhiges Gewiffen haben, und unfere alten Eltern werben ihre Rinber nicht verfluchen, fonbern hoffentlich ihnen Bergeihung und Onabe angebeihen laffen." Diefe Rebe fcbien ihren Einbrud nicht zu verfehlen; ich fab viele alte

Bauern mit Thranen in ben Augen, und ber Beifallfturm, ber bem Rebner murbe, und bie Umarmungen wollten fein Enbe nehmen. Gang im Gegenfat ju biefer Rebe trat ein Mann auf, ber mit ber größten Seftigfeit behauptete, "alle Magigung mare Unfinn, bie Beit ber Bergeltung fei gefommen, man muffe bie Republif proflamiren und die Berrather vernichten; alles Undere fei bummes Beug!" Gingelne Bravos murben biefem Rebner jugerufen, mogegen bie große Daffe lautlos blieb und ein Theil ber Berfammlung fich entschieben migbilligend außerte; mehr Beifall fanben bie republifanischen Rebner, welche ihre Unfichten mit Rube und Mäßigung vorzutragen mußten. Die allgemeine Stimmung aber mar Ungufriebenheit mit bem Minifterium; und fogar bie Mitglieder ber vaterlandiichen Bereine, welche fich in Offenburg eingefunden hatten, brudten mir perfonlich biefe Ungufriebenheit aus und ichienen febr geneigt, fich ben Beichluffen ber Bolfevereine angufchließen, wenn biefelben nur einige umwefentliche Mobififationen erlitten. Buchhandler Soff von Mannheim und Lehrer Stay ubten bei ber Berfammlung einen gewaltigen Ginfluß aus; Erfterer ermahnte beständig zur Rube und wies barauf bin, bag es jest an ber Beit fei, basjenige ju thun, mas fich auch praftifc ausführen laffe. Die Urt und Beife, wie die Mitglieber, welche ben Landesausschuß bilben follten, in Borfchlag gebracht wurden, mag baju beigetragen haben, baß bieje Behorbe fpater aus fo verschiebenartigen Glementen bestanb. Es murbe namlich zuerst burch Soff ein Name aufgerufen, bann wurde binjugefügt : wer bafur ift, bebe bie Sand auf; wenn bie Dajoritat bafur mar, fo murbe ber Borgefchlagene als angenommen betrachtet. Spater wurden auch Ramen burch bie Unwesenben bem Borfigenden jugerufen und in berfelben Beife abgeftimmt. Co entstand bie Beborde, welche einige Tage spater berufen war, nicht allein bie Freiheit und bie Rechte bes babifden Bolfes, fondern bie ber gangen beutschen Nation ju mahren und zu retten. Sierin mag ber Grund zu finden fein, warum Mancher in Diefer Behorbe Git und Stimme batte, ber vielleicht beffer und wirffamer einen untergeordneten Boften befleibet batte,

woburd er ber Sache ber Freiheit unenblich mehr gebient haben murbe, ale wenn er im Lanbesausschuß nur ale funftes Rab am Bagen und willenlos irgend einer Bartei ale blindes Bertgeug folgen mußte. Die Zeit mar icon weit vorgerudt, und bie Menichenmaffe, welche im Freien versammelt mar, forberte ungeftum ben Unfang ber Bolfeversammlung. Die Mitglieber bes eben ermahnten Lanbesausschuffes fanben es fur gut, vor Eröffnung ber großen Bolfeversammlung noch unter fich eine Separatberathung abzuhalten, und begaben fich nach bem Schluffe ber Borversammlung in eines ber Nebengimmer. Mußer ihnen befanden fich noch einige Mitglieber ber beutschen Rationalversammlung und ich in biefem Bimmer. Der garm in ben Bangen und Rebenlofalen mar fo groß, baß es ben Mitgliebern bes Landesausschuffes beinahe unmöglich mar, fich ruhig beiprechen zu fonnen. Auch murbe mehrmals mahrend biefer Berathung, welche in einem fleinen Bimmer, in bem fich ein Bett, ein Tifch und zwei Stuble befanden, ftattfand, bie Thure burch Deputationen aus bem Geefreis ober aus bem Dberland eingerannt. Die einen machten gur Bebingung ihres Mitmirfens, baß bie Republif nicht proflamirt werben folle, bie anbern brudten ben entgegengesetten Bunich aus, und bei ber Leibenfcaftlichfeit, Aufregung und bem großen Wirrwarr war es unmöglich, ju einem Beschluffe zu fommen. Stay und Steinmet gingen in großer Aufregung im Bimmer auf und ab. Erfterer biftirte bem Protofollführer Untrage und Befchluffe. auf Werner, ebenfalls ein Mitglied bes Lanbesausschuffes, in bas Zimmer trat und verlangte, man moge boch wenigstens ihm erlauben, von bem, mas bereits beantragt und beschloffen fei, Renntniß zu nehmen, entspann fich zwischen ihm und Stan ein lebhafter Wortwechsel. Stan behauptete, es fei nicht mehr an ber Beit, Worte ju wechseln, man muffe jest gu Thaten fcreiten! Werner bingegen munichte, wenn er feinen Namen hergeben folle, auch ju miffen, mas er unterschreibe! Bahrenb Diefes Wortwechsels waren wieder eine Menge Leute in bas Bimmer gebrungen, Die fich ebenfalls als Deputationen gerirten. Es gelang Soff enblich mit großer Anftrengung , biefen begreiflich ju machen, bag ber Landesausichus unter folden Umftanben unmöglich berathen fonne. Den Bemuhungen Soff's mar es auch auguschreiben, bag bie Mitalieber bes Lanbesausschuffes fich allmählig beruhigten und bie Debatte einen regelmäßigen Fortgang nahm. Die befannten Offenburger Befdluffe murben noch einmal vorgenommen, ju einigen etwas bingugefügt, bei anbern etwas geftrichen. Mitten in ber Debatte fiel es einem Mitgliebe bes Landesausschuffes ein, fich nach ben Ramen und Eigenschaften ber Unwesenben ju erfundigen, Die nicht Ditglieber bes Landesausschuffes waren. Soff nannte bie Ramen Sache, Mohr, Schup, Fehrenbach und Raveaur als beutsche Abgeordnete, worauf ich ihnen bemerfte : bag ich als Reichs= fommiffar fungire. Diefe Mittheilung machte einige Mitglieber bes Lanbesausschuffes ftupig und es trat eine Paufe ein. -3ch bemertte ihnen, bag ich mich augenblidlich entfernen murbe, wenn meine Unwesenheit ber Berfammlung hindernd mare; ich murbe jeboch, bevor ich mich entfernte, ihnen als Reichstommiffar amtlich eine Erflarung abgeben, und gwar in bem Sinne, fich in ben Grangen ber Reicheverfaffung ju bewegen. Soff und Unbere proteftirten gegen meine Entfernung und fpraden fogar ben Bunfch aus, baß ich ihren Berhandlungen beis wohnen mochte, womit fich bie Uebrigen auch einverftanben erklarten. Da ber garm braugen aber immer größer murbe, fo mußte man bie Berhandlungen abbrechen, um endlich ber harrenben Menge ju genugen und bie Bolfeversammlung ju eröffnen. Cowohl in ber Borversammlung, als mabrend ber Berathung bes Lanbesausschuffes hatten wir wegen Mangels an Raumlichfeit bei ber großen Sipe eine ichmule, verpeftete Luft einathmen muffen, und wir maren frob, bas Freie ju erreichen. Draugen aber war eine ungablige Menichenmaffe versammelt, Alles mogte bunt burch einander: Die Schmarzmalber in ihren originellen Roftumen mit ihren Marberpelanuben, rothen Weften und ichmargen Roden, bagwifden Turner, Golbaten, Burger, Frauen und Dabden, bin und wieber auch eine jener bartigen Geftalten, Die ber Abgeordnete Baffermann fo graufenerregend gu beichreiben weiß. Bom Broletariate aber, wie man es im Ror-

ben Deutschlands in Bolfeversammlungen anzutreffen pflegt, nirgenbe eine Spur. Die Stabt felbft mar festlich geschmudt mit beutschen Sahnen und grunem Laubgewinde. Bom Bahnhofe bis ju bem Orte ber Bolfeversammlung fab ich nur breis farbige beutsche Rahnen; allerdings hatten auch viele junge Leute, namentlich Turner und Bauernburiche, rothe Febern und Banber an ihrem Sute befestigt und ber Ruf: "Seder hoch!" ließ fich haufig vernehmen, aber nirgende unter ben Taufenben von Sahnen faben wir eine rothe weben. Es mag bieß fur bie Bewegung ein befferes Beugniß ablegen, ale bie fogenannte gute Breffe in Deutschland es in bamaliger Beit gegeben hat. Wer ba weiß, bag ber Ruf : "Beder hoch !" bas Lofungewort aller Ungufriebenen in Baben, Burttemberg, ber Bfalg und fogar in Beffen und Raffau mar, wer es mit angehört hat, bag fogar bei'm Militar biefer Ruf als Beichen ber Unaufriebenheit erscholl, wie biefes fogar bei einem in Frankfurt einfasernirt gemejenen preußischen Batgillon ber Rall mar. welches unter biefem Rufe bie Raferneneinrichtungen gertrummerte und ben Major bes Bataillons forperlich mighanbelte. ber weiß auch, welchen Werth er bem Tragen einiger rothen Abzeichen und jenem Rufe beizulegen hat. Auf mich hatte bas, was ich gefeben und gebort, ben Ginbrud gemacht, bag ich bie Ueberzeugung mitnahm, bas babifche Bolf fete fein Bertrauen in feine Regierung und glaube ben Buficherungen. welche bie Minifter fur bas Festhalten an ber Reichsverfaffung gegeben, burchaus nicht. Unbererfeits war es mir flar, baß ber größere Theil ber Mitglieber bes Landesausschuffes entichies bene Republifaner feien, bie aber einstweilen mit bem übrigen Deutschland jur Bermirflichung ber Grundrechte und ber Reichs. verfaffung einig geben murben. Es fam nur barauf an, einige Manner von Talent, Energie und gutem Billen in Dem Lanbesausichuffe ju haben, um bie fich barbietenben Rrafte ju organifiren und ju bem gemeinschaftlichen Biele ju führen. 218 folche Manner wurden mir Ridler und Brentano bezeichnet. Leiber hatten Beibe an bie Berfammlung Briefe gerichtet, worin fie naber motivirten, warum fie nicht bei ber Berjammlung

ericeinen fonnten ; ich forberte biefe Briefe gur Ginficht von bem Lanbesausschuffe, fonnte aber nicht bagu gelangen, weil bie Briefe nicht mehr aufzufinden waren. Auf bie bringenben Bitten ber Abgeordneten Schut, Mohr und Fehrenbach fuhr ich gegen 2 Uhr Rachmittage nach Baben-Baben, um Brentano wo moglich zu bestimmen, bie Bahl anzunehmen und fogleich nach Offenburg ju fommen. Fehrenbach begleitete mich und unterftutte mich bei Brentano mit ben triftigften Grunben. Brentano ichien fehr überrascht, befonbere ale wir ihm bie Ramen ber Mitglieder bes Lanbesausichuffes nannten; er icuste Rrant. beit vor und fagte, es fei ihm unmöglich, fogleich mitzugeben; er befürchtete, man murbe in bem erften Enthufiasmus ju weit geben, und gab mir beghalb ein Schreiben an ben Abgeordneten Werner mit. 216 wir hierauf wieber nach Offenburg eilen wollten, fanten wir auf bem Babnhofe ju Dos feine Lofomotive mehr por; wir marteten vergebens mehrere Stunden, bis enblich von Offenburg ber ein gewaltiger Gifenbahnjug anlangte, ber fein Ende nehmen wollte; alle Bagen maren vollgepfropft mit Turnern, bewaffneten Freischaaren, Golbaten und Bauernburichen, ja fogar auf ber Dede ber Bagen hatten Biele Plat genommen. Als wir eben einsteigen wollten, um nach Offenburg gurudgufahren, tam une ber Abgeordnete Schut entgegen, ergablte une ben Berlauf ber Bolfeversammlung, fo wie baß ber Landesausschuß noch heute nach Raftatt fommen und bort feinen Git aufschlagen werbe. Er rieth und ab, nach Offenburg zu fahren, indem die Bolfeversammlung bei unferer Unfunft icon beendet fein murbe; auch fei fur mich fein Wirfungsfreis mehr ba. Rachbem ich ibn noch bringenb gebeten, ju Brentano ju geben, mas er mir auch versprach, trat ich meine Rudreise nach Frankfurt an, um bem Reicheminifterium über bas, mas ich in Erfahrung gebracht hatte, Bericht ju erstatten. Auf ber Station Rarforube murbe mir burch ben Gifenbahnbeamten D. R. folgenber Brief bes babifchen Miniftere Beff überreicht.

"Geehrter Herr Reichstommiffar! Es war mir fehr erfreulich, zu vernehmen, bag bie Centralgewalt Sie ale Reichstommiffar nach Offenburg aborbnete. Benn Sie biefes Schreiben erhalten, fo haben Gie mohl icon von ber gangen Lage ber Dinge genugenbe Renntniß, und Gie fennen auch die Forberungen, welche eine Deputation ber in Offenburg versammelten Bolfevereine heute fruh an une brachte, jo wie unfere barauf gegebene Untwort. Gie halten es ohne 3meifel mit und einer Regierung wurdiger, muthvoll ihrem Schidfal entgegen ju geben, ale fich und bie ihr anvertrauten Intereffen baburch preiszugeben, baf fie fich bem Begebren einer versammelten Menge willenlos fügt. Dieß gilt insbesondere bei einer Regierung, welche Alles, mas in ihren Rraften ftant, gethan bat, um bie beutiche Cache ju unterftuben und vollsthumliche Inftitutionen auf ber breiteften Grunds lage einzuführen, fo baß bie Ungufriebenheit gegen fie nur auf ber unfeligften Berblenbung beruhen fann. Das Miglichfte unferer Lage ift wohl bie Solbatenmeuterei in Raftatt, und bas Schlimmfte ift, bag es fich babei um eine Feftung (um eine Reichofestung) in ben Sanben ber Rebellen banbelt.

Haben Sie irgend Aussicht, burch perfonliches Auftreten in Raftatt bie Ordnung wieder herzustellen, so murden Sie damit nicht blos Baben, sondern ganz Deutschland, den großen Interessen ber deutschen Einigung und Freiheit den wesentlichesten Dienst leisten. Eines Bersuches ware dieser große Iwest wohl werth, wenn Sie auch nur geringe Aussicht auf Erfolg haben sollten.

Mit ber ausgezeichneisten Sochachtung Ihr geh. Diener (geg.) Bekk.

### Rarleruhe, ben 13. Mai 1849."

Diesem Briese war munblich ber Wunsch bes Ministers beigefügt, mich vor meiner Abreise noch zu sprechen. 3ch bat Fehrenbach, mich am Bahnhose zu erwarten, und verfügte mich in Begleitung bes Eisenbahnbeamten in bas Ministerialgebäube.

— Aber welche Physsiognomie hatte Karlsruhe bereits angenommen! Auf bem Eisenbahnhose war die Wachtmannschaft burch Offiziere und Beamte übermäßig regalirt worden, für Geld war fein Fiafer aufzusinden, die Straßen ber Residenz,

gewöhnlich an Conntagen wenigstens belebt, maren traurig und obe, überall Thuren und Fenfter gefchloffen, bie und ba lugte ein Ropf neugierig und angstlich jum Fenfter heraus, überall Tobtenftille. In ber Bohnung bes Miniftere angefommen, begegnete ich auf ber Treppe bem befannten Dragoneroberft p. Sinfelbei; er mar in Barabe-Uniform, unichluffig, ob er bie Treppe binauf ober berunter geben follte; fein gerftreutes Befen ließ mich mehr errathen, ale mir ber Minifter mitgutheilen vermochte. Als ich mich anmelben ließ, fagte mir ber Diener, ber Minifter fen frant und fur Riemanben gu fprechen. bemerfte ibm, bag ich auf ben Bunich bes Miniftere gefommen fei, und bat ibn, bem Minifter meinen Ramen gu nennen. genblidlich fehrte ber Diener gurud mit ben Borten: Befuch fei feinem herrn febr angenehm. Bei meinem Gintritt fant ich ben Minifter in einem Lebnfeffel, ben Ropf mit einem Tuch überbunden; er fah augenscheinlich frant und angegriffen Inbem ich ihm bas Borgefallene ergablen wollte, unterbrach er mich mit ber in feinem Briefe bereits ausgesprochenen Bitte, mich perfonlich nach Raftatt ju verfügen, um ben Berfuch zu machen, Die Golbaten zum Gehorfam gegen ihre Offigiere gurudguführen. 218 ich ihm bemerfte, bie Bollmacht, welche mir Berr v. Gagern mitgegeben, fei eine fo befchrantte, baß ich hierburch meine Befugniß überschreiten murbe, - wobei mir namentlich bie Desavouirung ber Sanblungen bes Reichstommiffare Gifenftud burch bas Reichsministerium vorschwebte, - mar er gang niebergeichlagen. "Saben Gie benn feine Reichstruppen," fuhr er meiter fort, "welche Gie uns ichleunigft jur Disposition ftellen fonnen ?" Auf meine verneinenbe Untwort und bie Dotivirung, bag man bie Garnifon in Frankfurt nicht fcmaden fonnte, ohne in Franffurt felbit eine Erhebung befurchten gu muffen, ichien er allen Muth verloren ju haben. 3ch verabfchiebete mich von ihm, indem ich ihm in bem Ginne feines Briefes in ber Unficht bestarfte, bag es fur bie babifche Staats: regierung ehrenvoller fei, muthvoll ber Befahr entgegenzugeben und ju fallen, ale ber Gefahr burch bie Flucht auszuweichen, wenn überhaupt es nicht im Spfteme ber Regierung

liege, ben Unforberungen bes Bolfes burch Rach. geben zu entiprechen. - Bei meinem Fortgeben bemerfte ich ben Oberften v. Sinfelbei noch in berfelben Stellung, wie fruber, auf ber Mitte ber Treppe. Wenn ich auf Die Befdrantung meiner Bollmacht als Reichstommiffar verwiesen habe, fo gefchah bieß gewiß nicht ohne Grund. - Bohl felten hat fich bas Miftrauen eines Minifters gegen einen Reichs: fommiffar ichneller bestraft, ale biefes bei mir ber Fall mar. Batte Berr v. Bagern mir eine fo unbeschrantte Bollmacht ertheilt, wie biejenige, welche ben fruberen Reichstommiffaren Belder, Modle, Graf Reller, Baffermann, Matthy und überhaupt ben Abgeordneten feiner Bartei mitgegeben wurben, fo mare es meine Pflicht gewesen, auf ber Stelle von ber Festung Raftatt im Ramen bes Reichs Befit j uergreifen. Die Bollmacht, welche mir gegeben wurde, gab mir aber nicht nur fein Recht bierzu, fonbern fie beidrantte meine Sanblungen nur auf bie Offenburger Bolfeversammlung. 3ch laffe jum Beweise hierfur bie Bollmacht folgen, und es moge Jeber fein eigenes Urtheil bierüber fallen.

#### Bollmadt.

Rachbem die großherzoglich babische Regierung burch ihren Bevollmächtigten bas Ansuchen gestellt hat, daß von Seiten ber provisorischen Centralgewalt für Deutschland ein Reichskoms missär bestellt werden möge, um bei ber am 13. b. M. zu Ofsenburg angesagten Bolksversammlung zur Durchführung ber Reichsversassung, burch Bermittlung und Belehrung über die allein hierbei zulässigen friedlichen und gesehlichen Mittel, ben Reichsfrieden aufrecht zu erhalten und die Autorität der Lansbesbehörden nach Kräften zu unterstühen, so habe ich mich auf den Bunsch und Borschlag des großherzoglichen Bevollmächtigten bewogen gefunden, den Abgeordneten zur beutschen Reichsversammlung Franz Raveaur zum Reichskommissär zu ges

bachtem Zwede zu ernennen, bemfelben gegenwärtige Bollmacht ausstellen und biese mit meinem Insiegel versehen zu laffen. Fraukfurt ben 12. Mai 1849.

Der Neichsverwefer L. S. (gez.) Erzherzog Johann. In Bertretung bes Neichsministeriums (gez.) A. v. Gagern.

Die Autorität ber Lanbesbehörben fonnte in Offenburg nicht unterftutt werben, benn es war bort nicht möglich, eine Behorbe aufzufinden. Rirgendmo magte bie Landesbehorbe ju ericheinen, und fogar in ber Refibeng ließ bie bochfte Lanbesbehorbe fich verläugnen. Auf bem Rudwege nach bem Bahnhofe bemertte ich Trupps von Solvaten verschiebener Baffengattungen, auch einzelne Burgermehrmanner. Saft in allen Strafen machte fich ein Brandgeruch bemerfbar. Am Bahn= hofe angefommen, fagte man mir, jener Geruch ruhre bavon ber, baß bie Colbaten ihre Gamafchen verbrannt hatten. biefes ber gewöhnliche Borbote bei ben bereits ftattgefundenen Militaraufftanben in Baben gemefen mar, fo mar es mir flar, baß bie Barnifon von Karleruhe ichon angefangen hatte, bem Beisviele Raftatts ju folgen. Auf bem Bahnhofe traf ich Kehrenbach in Unterhaltung mit einem Offizier und bemfelben Gifenbahnbeamten, welcher mir Morgens bie Borfalle von Raftatt in feiner Beife mitgetheilt hatte. Beibe fürchteten fur bie Racht in Rarloruhe eine Wieberholung ber Raftatter Scenen; ben Offizier traf ich 8 Tage fpater in Stuttgart, mobin er fich geflüchtet hatte. Roch ehe wir nach Beibelberg abfuhren, horten wir einzelne Schuffe fallen, und es ereignete fich nach unferer Abfahrt in Karlerube, was man befürchtet hatte. Beibelberg angefommen, legte ich mich fogleich ju Bette, ba bie Reife von Frantfurt nach Offenburg und gurud, fo wie bie burchwachte Racht und bie beständige Aufregung mahrend bes Tages mich ermudet hatte. Wir waren in bem Gafthofe abgestiegen, welcher bicht an bem Gifenbahnhofe liegt. 3ch mochte ungefahr eine Stunde geruht haben, ale braußen ein wilber Baffenlarm ericoll; Trommelwirbel, wildes, verworrenes

Beidrei und ein Feuerschimmer, wie von Fadeln berrubrent. bamifchen einzelne Schuffe wedten mich aus bem erften Schlafe. Rury barauf erschienen Fehrenbach und Mohr in meinem Bimmer: Beibe ichienen beforgt um mich ju fein, ba fie mir mittheilten, es hatten Bemaffnete ben Gafthof umftellt und man habe fie beutlich meinen Ramen aussprechen boren. 3ch beauftragte Rebrenbach, fich bei ben Leuten zu erfundigen, zu meldem 3mede fie fich bort aufgestellt hatten, und ihnen gu fagen, bag, wenn fie mich ju fprechen wunschten, fie fich ju mir bemuben mochten, indem ich, ermubet von ber Reife, mich gur Rube begeben hatte. Ginige Minuten fpater erfchien Fehrenbach mit freudigem Befichte und theilte mir mit, jene Leute feien Stubenten, Turner und Burgermehren und hatten mir ein breis faches Soch ausgebracht; fie feien aufgeboten, um ben Bahnhof zu befegen, weil bas Gerucht verbreitet fei, es maren Breu-Ben im Anguge. Balb bierauf ericbien ein großer, ftammiger Mann mit ftarfem Bartwuchse in meinem Bimmer; er richtete an mich bie Frage: "Sabe ich bie Ehre, ben Burger Raveaur por mir ju feben?" 3ch antwortete: fo ift mein Rame. fuhr nun fort: "ich bin Burger Gallus Meper, von bem Lan-Desausichuffe jum Giviltomiffar ernannt; ich habe gleich bei meiner Unfunft in Beibelberg alle maffenfabigen Danner que fammentreten laffen und alle Magregeln ergriffen, um eine reaftionare Bewegung unmöglich ju machen. Bugleich babe ich ben Befehl gegeben, ba fich bas Gerucht verbreitet, bie Breu-Ben feien im Anguge, ben Babnhof gu befeten, Batrouillen bis jum Redar auszuschiden und nothigenfalls bie Schienen ber Bahn abzubeden. 3ch habe ben Boftbireftor ber Gifenbahn verfonlich aufgeforbert, mir zu erflaren, ob ihm Etwas bavon befannt fei, bag Breugen von Frankfurt aus im Unguge maren? Er hat biefes verneint; nichtsbestoweniger laffe ich benfelben in feinem Saufe bewachen, um ibn, wenn er bie Unwahrheit gefagt, fogleich zu verhaften. Ich habe es fur nothig gehalten, Ihnen von meinen Sanblungen Melbung zu machen, und tann Ihnen bie Berficherung geben, bag Gie nach ben getroffenen Borfichtsmaßregeln ruhig fchlafen fonnen!" 3ch banfte bem Burger Gallus Meper fur bie Aufmertfamfeit gegen mich und gab ibm fcblieflich ebenfalls bie Berficherung, bag er fich ruhig ichlafen legen tonne, weil, wie mir bie Berhaltniffe befannt waren, Die Breugen in Franffurt feine Rompagnie, viel weniger ein Bataillon von ber Garnifon entbehren fonnten. Stunden fpater ericbien ber Regierunge, ober Stadtbireftor ebenfalls vor meinem Bette. Er fragte mich um Rath, was er unter gegenwartigen Umftanben thun folle? Da, wie er mir fagte, ihm feine Mittel ju Gebote ftanben, irgend eine Sandlung ju vollziehen, fo gab ich ibm ben Rath, nach Saufe au geben und fich fchlafen gu legen. Balb hierauf erschien ber Rommanbant ber Burgermehr mit zwei Begleitern, Die bochft fantaftifch gefleibet und bewaffnet waren; berfelbe fchien noch nicht mit Allem, mas vorgefallen, befannt ju fein; er befprach fich lange mit mir uber bie Begebenheiten bes Tages, fowie über bie Unordnungen, welche er am Bahnhofe getroffen, worauf er fich empfahl. Die gange Racht hindurch bauerte ber garm und Befuch von Deputationen fort, und erft am Morgen gelang es mir, mich burch einige Stunden Schlaf zu erquiden. 3ch trat auf ben Babnhof, um meine Reife nach Frantfurt fortgufegen; es fab bort bunt und friegerifch aus. Die Burgermehrmannicaft hatte auf bem Bahnhofe bivouaguirt, Ginige lagen noch mit Seitengewehr und Biftolen im Gurt im tiefen Schlafe bin und wieber auf ber nadten Erbe, Unbere traten jo eben unter's Bewehr, um bie Boften abzulofen. 3m Gangen herrichte aber mehr Ordnung und Bunftlichfeit bei Ablofung ber Boften, als man von einem fo übereilt jufammengetrommelten Rorps erwarten burfte. 3ch fprach mit Berichiebenen; überall befundete fich biefelbe Stimmung, wie auf ber Offenburger Berfammlung, überall baffelbe Diftrauen gegen bas Ministerium Beff und biefelbe Begeisterung fur bie Reicheverfaffung. Wenn gleich auch bier Biele rothe Abgeichen trugen. fo geftanben mir boch Alle, baß fie gufrieben feien, wenn bem Bolfe bie Freiheit und bie Rechte gegeben wurden, bie bie Reichoverfaffung ibm jugeftand. Alle maren bereit, fur bie Durchführung ber Berfaffung nicht allein mit Borten, fonbern

auch mit Thaten einzufteben. Gine allgemeine Amneftie, ein volfsthumliches Minifterium, welches Garantieen fur bie Durch. führung ber Reicheverfaffung geboten batte, und eine neue babifche Rammer maren vollfommen hinreichend gemefen, um bas gange babifche Bolf gufrieben gu ftellen. Auf mich batte bas an biefem Tage Erlebte ben Ginbrud gemacht, bag bas Bolf in Baden allerdings politifch reifer und ausgebilbeter mar, als irgend ein anberer beuticher Bolfoftamm, bag wegung, wenn fie vom Reichsminifterium und vom Frankfurter Barlament unterftust und geleitet worben mare, fich raid über gang Deutschland verbreitet haben murbe, und bag hierburch allein bieBerwirflichung ber Reicheverfaffung ju ermöglichen mar. Leiber mar es bei mir burch bie Renntnig ber Anfichten bes Reichsministeriums und feiner Unbanger im Barlament auf ber anberen Seite gur feften lebergeugung geworben, bag bie "Geftaltenfeber" nicht ben Muth haben murben, bas Bagnig eines folden Schrittes ju übernehmen.

Die Borgange in Rarleruhe mahrend ber Racht vom 13. auf ben 14. find befannt; nicht fo befannt burfte aber folgendes Fattum fein, welches ben gewichtigften Moment in ber babifchen Revolution bilbet und beffen Bahrheit baburch verburgt wirb, bag bie Reichsfommiffare Bell und Chrift, als fie ben Gemeinberath pon Rarlerube im Auftrage ber Centralgewalt protofollarifc vernahmen, bie Bestätigung beffelben felbft nieberfchreiben muß-Der Bemeinberath von Rarleruhe hat nämlich erflart, baß man in ber Racht vom 13. auf ben 14. weber auf bie Berjonen, noch auf bas Eigenthum bes Großherzogs und ber Mitglieber bes Minifteriums einen Angriff unternommen habe, baß bie Burgerwehr fich fruh Morgens am 14., nachbem ber Militarfrawall in Rarleruhe fein Enbe erreicht hatte, fich ber Staateregierung gur Dieposition gestellt habe, bag ber Bemeinberath in ber Fruhftunde bes 14. Dai bas Minifterium aufgeforbert habe, bie Refibeng nicht zu verlaffen, mibrigenfalls er fich genothigt feben wurde, ben in Raftatt befindlichen Landesausichus burch eine Deputation ju erfuchen, nach Rarleruhe ju tommen und in Abwefenheit bes Großher-

joge und feines Minifteriume bie Bugel ber Stateregierung in bie Sand ju nehmen. Ferner, bag nach bem abichlägigen Bescheib bes Ministeriums und bem Befanntwerben feiner und bes Großherzogs Flucht ber Gemeinderath von Rarlerube auch wirflich biefe Deputation nad Raftatt an ben Landesausichuß entjendet habe, worauf bann ber Ginjug bes Landesausichuffes in Rarleruhe erfolgt fei. Es entfteht nun bie Frage: wer ift Sochverrather? Die Mitglieber bes Ministeriums, welche, burch eine bewaffnete Burgerschaft beschütt, burch ben Gemeinberath aufgeforbert wurden, auf ihrem Boften ju bleiben und bie Refibeng nicht ju verlaffen, um nicht bas Land ber Anarchie preis ju geben? ober find es bie Mitglieder bes Landesausschuffes, welche auf bie Aufforberung ber einzig noch übrig gebliebenen großherzoglichen Behorbe in Rarloruhe nicht nach ber Refibeng famen, bie Buget ber Regierung ergriffen und bicburch bas Land vor Anarchie bewahrten? - Die Reichstommiffare Chrift und Bell haben alle großherzoglichen Behörden ber größern Stabte Babens ju Protofoll vernommen, und überall erflarten bie Gemeinberathe, bag man bem Lanbedausichuffe ju Danf verpflichtet fei, ber im gangen ganbe verhindert habe, bag irgend ein Ungriff auf Berfonen ober Gigenthum ftattgefunden habe. wird nicht unintereffant fein, ju erfahren, bag biefe protofollarifden Erflarungen von benjenigen Gemeinberathen abgegeben wurden, bie noch unter ber großbergoglichen Regierung ernannt waren und häufig ale Reaftionare bezeichnet worben find. Satten Die Reichstommiffare Chrift und Bell gleich bei ihrer Burudfunft nach Frankfurt öffentlich im Parlamente Bericht über ben Buftand in Baben erftattet und obiges wichtige Faftum ber Reiches versammlung mitgetheilt, fo mare es nicht möglich gewesen, Die Buftanbe in Baben burch bie fogenannte gute Preffe in einer Beife barguftellen, ale wenn bie Revolutionare in Baben Banbiten und Morbbrenner maren. Sest, mo es ju fpat ift, fonnen bie beutschen Bruderftamme freilich vergleicheweise ein Urtheil barüber fällen, wer eigentlich in Baben Raub und Mord begangen und wer nicht ?

#### П.

#### Eichfeld, der badifche Ariegsminister und Oberfelbherr.

Am 17. Mai erschien in Frankfurt eine Deputation aus Rastatt, welche verlangte, baß einige Mitglieber der Fraukfurter Linken nach Baden kommen möchten, um burch ihren Ginfluß und ihre Stellung auf die handlungen der neuen Regierungs-behörben einzuwirken.

Um 18. Mai versammelten sich Morgens gegen 8 Uhr mehrere Führer ber Linken, und es wurde beschloffen, baß Trutschler und ich noch an bemfelben Tage abreisen sollten.

Freiwillig ichloß fich und ber Abgeordnete Erbe an.

Anwesend bei jener Versammlung waren: Trutschler, Erbe, Naveaur und einige Andere. Berhindert, zu dieser Conferenz zu kommen, waren Bogt und L. Simon.

Noch an bemfelben Tage reifte ich mit Trutschler und Erbe nach Karloruhe. Auf ber Eifenbahnstation gesellten sich zu und ber Litterat Speier und ein alter Herr, ber eine furchtbare Schuß-waffe erfunden haben wollte.

In heppenheim, bem letten hesstischen Grenzorte, sahen wir und genothigt, ein Fuhrwerf zu nehmen, weil die Communication vermittelst ber Gisenbahn burch Abtragen ber Schiesnen unterbrochen worben war. In bem Gasthofe zur Post, in welchem wir abgestiegen waren, befand sich ber hessliche Genestal Schaefer mit vielen hessischen Offizieren an ber Wirthstafel. Einer ber hessischen Offiziere begrüßte mich, gab mir die hand und sagte mir in vertraulichem Tone, baß hoffmann aus bem

Babifchen beabsichtigt habe, in's Beffifche einzufallen, mas ihm aber übel befommen wurbe, er wurde eine tuchtige Dhrfeige bavontragen u. f. w. Spater erfuhr ich, bag biefer Offizier Niemand anders war, als ber frubere beutsche Democrat Rauschenplatt, welcher bas Democratenthum mit bem Soldatenthum vertaufcht hat und heffifcher Lieutenant à la suite und Polizeiagent ber Centralgewalt jugleich geworben ift. Wir begaben uns aus biefem Bafthofe in einen andern, wo man bas Rubrwert fur uns gurecht machte. Much bier fanben wir bie Bimmer angefüllt mit heffischen Golbaten, aus beren Unterrebung man fich leicht überzeugen fonnte, baß fie burchaus nicht geneigt waren, gegen bie Babenfer ju Kelbe ju gieben. Rurg por unferer Abfahrt murben bie Golbaten gemahr, mer mir feien. Bon jenem Augenblide an mar ihre Unterhaltung nicht mehr jo larment, und fie bemuhten fich augenscheinlich, fich uns gefällig ju erzeigen; ale wir aufbrechen wollten, ftanben alle auf und munichten und eine gute Reife.

Trutschler, Speier, Erbe und jener alte Herr nahmen auf einem kleinen Leiterwagen, wie man sie in jenen Gegenden hat, Blat; ich selbst sollte auch diese Fuhrgelegenheit benuten, je-boch bot mir ein junger Mann aus Frankfurt seinen Plat in einem gebeckten Wagen an.

In Weinheim angefommen, wurde uns die Mittheilung, baß wir bis heibelberg fahren mußten, indem man burchaus nicht wiffen fonne, wann eine Locomotive von Labenburg aus eintreffen wurde. Wir famen noch zur rechten Zeit in heibelberg an, um mit bem letten Zuge nach Karlsruhe abzufahren.

In Heibelberg hatte ber Burger Gallus Meyer fich auf bem Bahnhofe ein Bureau eingerichtet, welches insofern prak, tisch war, als man nicht nothig hatte, erst nach Heibelberg auf bas Rathhaus zu gehen, um bassenige zu erfahren, was man eben zu wissen wunschte. In biefem Bureau wurden gewöhnlich bie Abressen abgegeben und Aufträge hinterlassen, die, da der Heibelberger Bahnhof ben Centralpunkt zwischen Mannheim, Karleruhe und Weinheim bilbete, auf diese Art am schnellsten besorgt wurden.

Das bewegte Leben bes Heibelberger Bahnhofs in bamaliger Zeit läßt sich unmöglich durch die Feder wiedergeben;
bieses Gewimmel, dieses Durcheinander von Bolfswehren, Freiichaaren, Linienmilitair, dazwischen die verschiedenen Befehlshaber mit breifarbigen Scharpen, die Befleidung und Armirung
einiger hervorragenden Persönlichkeiten, das beständige Hinund Herwogen, Laufen, Rennen, Schreien, die doppelt und
breifach in Anspruch genommene Thätigkeit der Locomotiven,
das ewige Ansommen und Abfahren neuer Militairzüge, untermischt mit ben gewöhnlichen Reisenden und Damen, boten bem
Muge ein vielbelebtes, noch nie gesehenes Bilb bar.

Bei unferer Unfunft in Rarlorube fuchten mir bie Mitalieber bes Landesausschuffes auf. Im Barifer Sof, wo biefelben logirten, maren fie nicht; auch mar biefer Gafthof fo befest, bag Erutichler und ich es vorzogen, in bem Erbpringen einqu-Wir ließen von bort aus bem neuen Rriegeminifter, herrn Gichfelb, fagen, bag wir ihn ju fprechen munichten ; berfelbe ericbien gegen 10 Uhr Abends in unferer Bohnung, begleitet von bem jungen Schlöffel und Erbe. Gichfeld lenfte fogleich bas Befprach auf feine bisherige Thatigfeit; er geftanb und offenherzig, bag ibm bie Arbeit über ben Ropf machfe. Bierauf tam ber alte Berr, welcher bie famofe Schugwaffe erfunden haben wollte, in's Bimmer, und Gichfelb borte feiner Museinanberfegung, bie über eine Stunde mahrte, ziemlich unaufmertfam ju, woher es benn auch gefommen fein mag, baß er zuweilen gang verfehrte Fragen ftellte. Bir hatten Dube, bem Minifter begreiflich ju machen, bag unfere Mittheilungen fur ben Augenblid bringenb feien, ba bie neue Erfindung ja boch erft geprüft werben muffe; er ging bierauf ein, und befchieb ben alten herrn auf ben anbern Tag. Es war uns auffallenb, baß Eichfelb, ber bereits wußte, ju welchem Bwede wir gefommen waren, gang unbefangen in Begenwart bes jungen Schloffel und jenes alten Berrn über einen Rriegsplan fich auszuiprechen anfing. Bir bemerften ihm bierauf, bag wir ausführlicher mit ihm verhandeln murben, wenn wir allein mit ihm waren. hiermit ichloß biefe Unterrebung, welche am anbern

Morgen um 8 Uhr wieber aufgenommen werben follte. Gichfelb ericbien gur bestimmten Stunde; wir theilten ibm nun unfere Unficht über einen Felbzugeplan mit, und er erflarte fich mit unferen Unfichten vollfommen einverstanden. Rach biefer Unterrebung begaben wir und in ben ganbesausichus : ich mar verwundert, Struve bort ju finden, und gmar mit einer breiten breifarbigen Scharpe geschmudt und mit einem Cabel bemaffnet. 3d hatte ihn feit bem Borparlament nicht mehr gefeben, und ba bas Befangnif ihn febr gealtert hatte, fannte ich ihn faum wieber. Ale ich ihm mein Erstaunen über bie breifarbige Scharpe ausbrudte und ihn fragte, ob bas Gpag ober Ernft fei, antwortete er mir, er fei nach wie por Republifaner, wiffe aber febr wohl, bag man mit ber rothen Kahne bochftens einen Butich machen fonne; Deutschland habe fich einmal fur bie Reicheverfaffung ausgesprochen, und fo fonnten auch nur die beutichen Karben bas Banner fein, unter welchem fich alle mabren Demober Fürstenwillführ gegenüber ichaaren wurden. Ridler fprach fich in ahnlicher Weise aus, und ich glaube, baß nich bamale im Landesausschuffe febr Wenige befanden, welche nicht biefe Meinung theilten.

Die Berhanblungen bes Landesausschuffes betrafen Ernennungen und Beforberungen.

Trutichler, Erbe und ich murben bewillfommnet, und nachbem wir bem Landesausichuffe ben 3wed unferer Reife mitgetheilt, munichte ich noch eine befondere Confereng mit bem Rriegeminifter und benjenigen Mitgliebern bes Lanbesausiduffes. welche militairifde Renntniffe befagen. Nachbem ich bem ganbesausschuffe in allgemeinen Bugen ben Grundriß zu einem Felbjugoplane entworfen hatte, ging er auf bie geforberte Confereng ein. In biefer geheimen Confereng, an welcher, wenn ich nicht irre, außer Brentano und Gichfelb, auch Struve und Beter Theil nahmen, erflarte ich ihnen, baß jebe Minute Beit, welche burch Unthätigfeit ber Urmee verloren gebe, in boppelter Begiehung ein Berluft fei; Die Urmee burfe nicht Beit haben, ben Enthufiasmus verrauchen ju laffen; fie muffe beschäftigt werben, wenn nicht auch bie letten Bante von Disciplin und militairis fchem Gehorfam verschwinden follten; jur Reorganisation ber Urmee, wie foldes im Frieden wohl moglich, fei feine Beit : Dffigiere bilbe man nicht in vier Bochen, wohl aber murben fich, wenn bie Urmee in Thatigfeit fame, Diejenigen berausfinben laffen, welche ju gubrern taugten; bei ber Organisation ber Urmee und ber Bolfewehren muffe man Bebacht barauf nehmen, bag bie Revolution fich propaganbiftifch über bie Rach= barlanber verbreite; um biefen 3med ju erreichen, muffe bie Umee in 5 bis 6 mobile Rolonnen eingetheilt werben, Die beftimmt feien, nach allen Richtungen bin ju marichiren, um in ben beutiden Lanbestheilen, wo man bereit fei, ber Erhebung ju folgen, einguruden und bie neue Ordnung berguftellen und ju befestigen; ale Centralgielpunft fei Franffurt ju betrachten; ber heffische Obenwalb, welcher bamale nicht militairisch befett mar, fowie ber Rorben Baierns, bas Land ber Franken, feien bereit, fich ber Bewegung anguschließen; Raffau babe feine Betheiligung auf bas Bestimmtefte jugefagt; bie thuringifchen Lanter warteten nur auf bas Ericheinen einer Militaircolonne, um fich ebenfalls zu erheben ; in Rheinpreußen fei man mit ber miberspenstigen gandwehr noch nicht fertig geworden, und ber Aufruf bes Rolner Stabtetage habe in ber Rheinproving und in Weftphalen ben lebhafteften Unflang gefunden. Der Felbjugeplan mochte baber folgenber fein:

Ein ziemlich ftarfes Corps in Weinheim als Centrum, gehörig mit Artillerie versehen; ber Nedar an ben verschiebenen Punkten, Mannheim, Labenburg, Heidelberg, Nedargemund, Nedarsteinach und Eberbach als Reservelinie besetz; Blenker musse von Ludwigshafen aus, und Zip von Kirchheim: Bolanden, Ersterer verstärkt durch einen Theil der Mannheimer Garnison, auf Worms marschiren, von wo aus zu jeder Zeit die rechte Flanke der Hessen in Lorsch bedroht werden könnte; drei mobile Colonnen mußten parallel durch den Odenwald, die eine auf Darmstadt, die andere auf Aschaffenburg, die dritte als Verbindungscolonne jener beiden auf Dieburg marschiren; dieserbindungscolonne wurde im Nothfalle den Einmarsch in Darmstadt unterstützen. Es ist zu berückstigen, daß damals weder

in Darmstabt, noch in Worms, noch in Aschaffenburg eine Garnison lag, die bewaffnete Democratie hingegen nur auf das Anruden babischer Truppen wartete, um die Reichsverfassung zu proclamiren und sich der Bewegung anzuschließen.

Nachbem bie f. g. Reichsarmee auf biefe Art umgangen worben, muffe biefelbe aufgeforbert werben, mit ben babifchen Truppen gemeinschaftliche Sache ju machen, und ben Gib auf bie Reichsverfaffung ju fcmoren. Im Falle ber Weigerung wurde biefe Urmee ju gleicher Beit von Beinheim aus burch bas Centrum in ber Richtung ber Bergftrage; von Worms aus in ber Richtung auf Lorich burch Blenfer, Bis unb bie Garnifon von Mannheim; von Darmftabt aus burch mobile Colonne, welche ben Obenwald bereits paffirt, und von gurth aus burch einen borthin betachirten Theil bes Centrume (Beinheim) angegriffen und gefprengt. Diefe Reichbarmee bestand aus Seffen und Burtembergern, neun Bataillone gablent, und hielt bie beffifche Bergftrage befest. Bahrend biefes Ungriffs muffe fich bie Colonne von Afchaffenburg, verftartt burch bewaffneten Bujug aus bem Speffart, in Sanau mit ber bortigen Turnerschaft verbinden und birect auf Krantfurt losmarichiren. Die bewaffneten Corps ber Democratie in Frankfurt, Bodenheim, Bornheim, Bochft und Offenbach, und bie Raffauer por Allem, burften nicht eher losschlagen, als bis biefes combinirte Corps von Afchaffenburg und Sanau aus vor Frankfurt erschiene. Sollte irgend ein Corps ber angreifenben Urmee, was nicht mahricheinlich, burch bie Seffen gurudgebrangt werben, fo murbe fur biefen Fall Folgenbes als Rorm gelten muffen : wurde Blenker bei Lorich gefchlagen, fo joge er fich nach Borme gurud und es mußte biefe Stadt bis auf bas Meufferfte vertheibigt werben. Burbe unfer Centrum gurudgetrieben, fo mußte es fich auf feine Referve in Beinheim werfen und bort fefte Stellung nehmen ; bas Coutiens von Furth aus murbe feinen Rudjug in gleicher Beife bewerfstelligen, wie es vorgerudt mare; bie Colonne von Darmftabt aus murbe bei einer Retirabe bie Gifenbahn hinter fich ju bemoliren haben, in Darmftabt fefte Position nehmen und alle entbehrlichen Mannschaften

bem Corps ju Bulfe ichiden, welches Frankfurt umgingelt. Bermoge unferer fo getheilten Streitfrafte mare bie beffifche Reichearmee nicht im Stanbe, angriffemeife vorzuschreiten, felbft bann nicht, wenn fie einen Sieg über eines unferer vericbiebenen Urmeecorps bavontruge; ber Angriff auf Frankfurt fonnte unmöglich miflingen. Die Barnifon biefer Stabt fei theilweife unguverläffig, bann aber auch nicht ftarf genug, um einen Musjug ju magen. Durch beftanbiges Sturmlauten mußten alle Bewaffneten ber Umgegend ben Ungreifern ju Gulfe eilen. Der Kall Frankfurts fei gewiß und mit biefem Kalle fei bas Berhalten Burtemberge entschieben ; von Frankfurt aus muffe fogleich über Raffau ein Armeecorps nach Rheinpreußen einruden ; bie Nationalversammlung muffe fogleich einen energischen Aufruf an bas beutiche Bolf erlaffen, und nachbem wir ben größten Theil bes fublichen Deutschlands ju unserem Bunbesgenoffen gemacht hatten, murbe es ein Leichtes fein, bis in bas Berg Breugens und Sachfens vorzubringen; bie Abgeordneten ber norbischen Bereine hatten bereits Bufagen gemacht, woraus erbelle, baß man auch bort bereit fei, fur bie Reicheverfaffung bie Waffen ju ergreifen. 3ch fügte bingu, bag, im Falle, biefer Blan gelange, wir in wenigen Tagen Offiziere genug erhalten wurden, um bas Revolutionsheer formlich zu organifiren, um, wenn es Roth thue, auch ben Felbgug gegen biejenigen Regierungen fortgufegen, welche gefinnt waren, noch langer Biberftanb ju leiften. 3ch behielt mir por, fpater noch einen umfaffenberen Blan, wenn es nothig fein follte, anzugeben.

Die Mitglieder ber geheimen Conferenz waren mit diesem Plane vollsommen einverstanden, und ich wurde an demselben Tage noch beauftragt, nach Stuttgart zu reisen, um mich der Mitwirfung ober, wenn dies nicht möglich sein sollte, wenigstens der Neutralität Würtembergs zu vergewissern. Eichfeld mußte sosot zur Neckararmee, um die nöthigen Einleitungen zu treffen. Sachs reiste mit mir direct aus dem Conferenzsaale nach Stuttgart ab; bis Bruchsal begleiteten und Sichfeld, Moegling, Trutschler, Ronge, Werner und Schlöffel Vater; bort trennten wir und, indem unsere Begleiter den Weg zur Neckararmee ein-

ichlugen und wir uber Bretten nach Stuttgart fuhren. Stuttgart erlangten wir bas ermunichte Resultat; Roemer erflarte und, bag ber Ronig burchaus nicht gesonnen fei, bem Unfinnen ber Reichsgewalt, Raftatt mit wurttembergifden Trupben zu befeten, nachzufommen; General Miller babe bereits Befehl, fich von ber Grenze Babens gurudgugieben : auch murbe Burttemberg eine ftrenge Rentralitat gegen Baben beobachten. porquegefest, bag bie Babenfer feinen Ginfall in's Burttem. bergiiche machen wurden. Auf unfere Frage: ob bas wurttembergifche Ministerium bie wurttemberger Truppen, welche bei ber i. g. Reichsarmee ftanden, noch ferner im Dienfte ber Centralgewalt belaffen murbe, nachbem biefe Centralgewalt fich burch bas Ministerium Graevell gegen bie Reichoversammlung ausge. fprochen, antwortete und Roemer : er fei gefonnen, biefe Truppentheile gurudgugieben ; er beauftragte uns fogar, mit einigen Ditgliebern ber wurttembergifchen Rammer gu fprechen, bie ibn in ber Rammer in Betreff biefes Bunttes intervelliren follten , worauf er bann ale Minifter offiziell biefelbe Untwort geben murbe. welche er und bereits gegeben batte. Die gange Unterrebung Roemer's mit und werbe ich fpater wortlich veröffentlichen.

Mit bem erlangten Resultate gufrieben, febrten wir nach Rarlerube gurud. In Rarlorube trafen wir ben Reichscommiffar Bell und beffen Begleiter Gierra, Beide Abgeordnete gur Deutschen Rationalversammlung. Bell ichien bamale auch auf ein Bunbniß berjenigen Staaten hinwirten gu wollen, welche bie Reichs. verfaffung anerfannt hatten. Er fprach fich über bie Buftanbe in Baben in befriedigender Beife aus, ja er theilte und mit. wie er burch feine Dagwischenfunft bie Offigiere eines Regimentes. welche ben Gib auf bie Reicheverfaffung verweigert batten, baau bestimmt habe, ben Gib gu leiften. Er hatte vor, nach Ctuttgart zu reifen, um bem Minifterium Roemer Mittheilung an machen über bas, mas er als Reichscomminar in Baben in Erfahrung gebracht hatte. 3ch beftartte ihn in biefem Borhaben und bat ibn, boch Alles aufzubieten, um Roemer ju überzeugen, baß im babifchen ganbe nicht die Anarchie herriche, fonbern baß, wie er felbft als Reichscommiffar ju Protofoll genommen

hatte, fammtliche Gemeinbebehörden ber größern Stabte fich befriedigend über ben Zustand in Baben ausgesprochen hatten; namentlich aber hervorzuheben, daß weber Personen, noch Eigenthum irgendwie gefährdet seien. Bell reiste noch an demselben Tage nach Stuttgart; wir werden ihn spater in Beibelberg wiederfinden.

Bon Karloruhe reiste ich am 21. Mai nach Mannheim, woselbst ich Eichfeld traf; so viel ich wahrnehmen konnte, war Eichfeld nicht ber Mann, welcher Energie und Kenntnisse genug besaß, um ben von mir angegebenen Plan auszusühren. Die Mittel, welche Eichfeld zur Ausführung des vom Landesausschusse gut geheißenen Kriegsplanes zu Gebote standen, waren folgende:

- 12 Bataillone regulare Infanterie.
  - 2 Regimenter Ravallerie.
- 20 Felogefchute, bie noch in furger Beit um 40 vermehrt werben fonnten.
- 8 Bataillone Bolfswehren, bann bas Corps Blenfer's, bas Bip'iche Corps.

Die Streitfrafte, welche theils in Raftatt, Freiburg, Bruchfal u. f. w. garnifonirten, sowie die Bollswehren bes Geefreises und Oberlandes find hier nicht inbegriffen.

Eichfelb stellte mir einige Offiziere ber Mannheimer Garnison, unter andern ben Obrift Eichrobt, Major Schilling, Pfeiffer und Sauptmann Ruppert, vor. —

Gleich bei'm ersten Zusammentreffen sah ich ein, baß mit biesen Mäunern unmöglich unser Borhaben ausgeführt werben konnte. Es war mir beinahe unmöglich, biesen Herren begreifslich zu machen, baß eine längere Ruhe und Unthätigkeit ber Armee auch bie letten Banbe von Disciplin und Subordination vernichten musse und bem Feinbe die Zeit ließe, sich von allen Seiten zu concentriren, um dann mit Uebermacht bas babische Bolf und die babische Armee niederzuschmettern. Wir hatten mehrere Unterredungen, deren Endresulchmettern, daß jene Herren sich endlich mit dem Ueberschreiten der Grenze einverstanden erstärten. Richtsbestoweniger behauptete Pseisser, es sei dennoch

beffer, einige Bochen bamit zu warten, bis bie Armee wieber gang organistrt und bie Boltswehren einexercirt feien.

Noch an bemfelben Tage nahm ich mit Gichfeld Lubwigsbafen in Augenichein; unmittelbar nachber murben 2 3molfbfundner nach Ludwigshafen commanbirt ; bann befichtigten wir Die Redar-Rheinspige, woselbft fogleich eine Batterie aufgeftellt wurde. Bwei Dampfbote murben mit Befchlag belegt und gur Berfügung bes Militair-Commanbanten von Mannheim gestellt. Un ber Rheinbrude murbe bie Bachtmannschaft verftarft und an ber Redarbrude Befdus auffgeahren. Der Bahnhof erhielt eine entsprechente Angabl Bachtmannschaft. Das Commando über fammtliche Streitfrafte, Bolfewehr, Arbeiterbataillon, ein Regiment Linie, ein Regiment Ravallerie und eine Batterie murbe bem Major Pfeiffer übertragen. Bir benichtigten hierauf bie Borpoften, ichoben eine Compagnie bis Raferthal vor, welche bie Wegend bis Sanbhofen abzupatroulliren hatte; eine halbe Compagnie befette Ballftabt. Ginige Befdute, ich glaube eine halbe Batterie, murbe auf Redarhaufen jur Bewachung ber Labenburger Brude beorbert. Bierauf reiften wir am 22ten nach Beibelberg; von bort aus follte Metternich mit einer Colonne Bolfewehr nach Cberbach betachirt werben.

In Heibelberg traf ich einige Abgeordnete der beutschen Rationalversammlung. Ich beauftragte sie, bei der Nationalversammlung einen Antrag einzubringen, der dahin ziele, die badische Armee entweder der bedrängten Nationalversammlung zu Huse au rufen, oder die Garnison von Frankfurt mit das dischen Truppen zu verwechseln. Warum dieser Antrag zu einer Zeit, wo die Linke die Majorität hatte, nicht eingebracht worden ist, bleibt mir ein Näthsel; so viel ist sicher, daß ein Aufrus des deutschen Parlaments an die badische Armee alle die dahin noch unschlüssigigen badischen Offiziere bestimmt haben wurde, im Sturmschritt auf Frankfurt zu marschiren. Dieß wurde alles Blutvergießen verhindert haben, denn ein solcher Schlag hätte die Reaction gelähmt und ganz Deutschland für die Bolkssache begeistert.

Um 24ten recognoscirte Gichfelt bie Borpoften an ber Berg-

itraße, welche unstresseits bis hemsbach und Laubenbach vorgesschoben waren. hier zeigte sich mir die totale Unfähigkeit bes Obercommandanten und Kriegsministers auf bas Schlagenbste. Die Compagnie, welche ben äußersten Borpostendienst versah, war noch nicht einmal mit Munition versehen. Eichfelb hatte nirgend wie baran gedacht, die Mannschaft mit Munition zu versehen, so daß später ben mobilen Colonnen, welche durch den Obenswald vorrüden sollten, die Munition von Mannheim und heisbelberg aus nachgeschickt werden mußte. Von Keldwachen und vorgeschobenen Posten war nirgendwo eine Spur zu sehen; die Soldaten waren einquartiert, wie im tiessten Frieden, und wenn es den hessen damals eingefallen ware, einen Angriff zu machen, so hätten die badischen Soldaten von der hessischen Grenze bis nach heidelberg nirgends Widerstand leisten können, da sie weder Pulver, noch Blei hatten.

Im Berlauf bes Tages befprach ich mich in Laubenbach mit Sout und Werner; ich war Nachmittage gegen 5 Uhr in Laubenbach, wofelbit ich eine Menge Lanbbewohner traf, welche au einer burch Dr. Lohr veranstalteten großen Bolfeversammlung eilten. Werner fagte mir , es fonne leicht ber Rall eintreten , baß biefe Bolfeversammlung, in teren Schoofe fich auch Bewaffnete befanden, in einen Conflict mit ben Beffen gerathen wurde; er bat mich, ba Gichfelb in Beinheim gurudgeblieben war, biefes bemfelben mitzutheilen und bie Streitfrafte auf ber Grenze ber Urt ju concentriren, bag man nothigenfalls bewaffnet einschreiten fonnte. 3ch eilte fofort gurud, theilte Gichfelb bas Beborte mit und reifte mit ihm und Mögling, nachbem Gichfeld einige fur biefen Fall berechnete Unordnungen in Beinheim getroffen hatte, nach Seibelberg. Dort murbe ber Felbzugeplan in Wegenwart Gichfelb's, feiner Abjutanten und mehrerer Dffiziere noch einmal ausführlich besprochen. Im Berlaufe bes Tages wurde ben verschiedenen Truppentheilen bie fehlende Munition jugefandt.

Es mochte ungefahr 11 Uhr Abends fein, als ein Dragoner dem Kriegsminister Eichfeld mundlich Rapport über den Jufammenstoß in Laubenbach erstattete. Derfelbe war fehr unvollständig und ungenau. Wir fonnten jedoch daraus entnehmen, baß ein Unführer ber Beffen von ber Bolfeversammlung burch Schuffe niebergeftredt worden, \*) worguf bie Beffen ebenfalls von ben S.bufmaffen Gebrauch gemacht hatten. Dragoner war von Berner geschickt worben, mit ber bringenben Aufforderung, jo bald wie moglich bie beffifche Grenze burch bie babifche Urmee überichreiten ju laffen und bie Rriegsoperationen jofort ju beginnen. Gichfelb fprang bei biefer Radricht hoch auf por Freude; er fagte, jest mare ihm ein Stein vom Bergen, ba es einmal jum Losichlagen fame. Es wurden fofort ichriftlich an alle Militaircommanbanten bie nothigen Befehle jum Diefe Befehle waren gang in bem Sinne Borruden ertheilt. bes oben angeführten allgemeinen Rriegeplanes. Blenfer follte von Ludwigshafen aus circa 500 Mann ftarf auf Borms marichiren. Bur Unterftugung Blenfer's follte ber Militaircommanbant von Mannheim, Obrift Pfeiffer, brei Compagnien Linienmilitar, eine Escabron Dragoner und vier Gefchute abfenben; Bis follte im Gilmariche mit feinem Corps (circa 1200 Dann) von Rirchheim-Bolanden aus ebenfalls in biefer Richtung maridiren ; er fonnte nothigenfalle Bagen requiriren, um fo rafc wie möglich in Worms feine Bereinigung mit Blenfer gu bewertftelligen. Die Bewegung auf Lorich follte Blenfer ausführen, auch ohne bie Bereinigung mit Bis in Borme abzumarten. Sauptmann Dogling ritt fogleich mit bem Befehle Cichfelb's von Beibelberg ab, um bas gange Centrum, welches echelond. weise von Beibelberg bis Beinheim ftationirt war, ju bereinigen, um bamit in Maffe uber Beinheim binaus auf ber Bergftraße vorzuruden. Der Commanbant Pfeiffer hatte bie Aufgabe, bie Referven am Redar zu commandiren und bie verstärften porgeschobenen Boften von Ballftabt und Raferthal ebenfalls in ber Richtung auf Lorich vorruden ju laffen, und gwar als Berbinbungecorpe gwijchen ber Colonne, welche bei Borme ben Rhein überidritt, und bem Centrum auf der Bergftrage bei Beinbeim. Die Freischaaren-Commandanten, welche bestimmt waren, ben Demmald au burchgieben, erhielten neuerbinge Befehl aum

<sup>\*)</sup> Es war bies ber Boligeis Rommiffar Bring.

fofortigen Aufbruch. Metternich erhielt ben Auftrag, ju gleicher Beit bie Bewohner bes Obenwalbes mit in bie Bewegung bir einzugiehen, furg, es wurden am Abend bes 23. Dai alle Befeble ertheilt, burch beren Musfuhrung es moglich war, ben Dbenwald und Franken fur und ju gewinnen, bie hefuiche ober bie Reichsarmee von allen Geiten ju umringen, Darmftabt und Franffurt gleichzeitig anzugreifen und bas Freiheitsbeer burch bie bewaffneten Democraten in Sanau, Bochft, Bodenheim, Offenbach, Bornheim und gang Franten und Raffau zu verftar fen. \*) Die Reichsarmee, nach einem bamaligen Berichte aus neun Bataillonen bestehend, von benen einige, g. B. Die Burttemberger unguverläffig maren, hatte einem folden combinirten Angriffe unmöglich wiberfteben fonnen; auch berechtigten bie uns befannten Befinnungen ber heififchen Golbaten zu ber Unnahme, bag biefelben in Daffe übergeben, fobalb fie von allen Geiten augleich umgingelt fein murben. 216 Mögling mit ben Befehlen Eichfelb's fortreiten wollte, empfahl ihm Eichfelb bie größte Gile und Energie beim Ungriff; überhaupt mar Gichfelb an jenem Abende fo begeiftert fur bas lebertragen ber Revolution in bie Rachbarlanber, baß er allen reitenden Stafetten, welche bie verschiedenen Befehle ju überbringen hatten, bie größte Gile anempfabl.

So standen die Sachen in der Nacht vom 23. auf den 24. Mai. Eichfeld felbst begab sich nicht zur Rube und erwartete angekleidet die Nachrichten vom Kriegsschauplate, um sogleich auf seinen Posten eilen zu können. Da ich mehrere Tage nicht aus den Kleidern gekommen war, so versuchte ich gegen 2 Uhr Morgens, mich ein wenig zur Rube zu begeben, mit dem Austrage an Cichfeld, mich weden zu lassen, sobald eine wichtige Nachricht einliefe. Ich mochte einige Stunden geschlasen haben, als es heftig an meine Zimmerthure pochte; Eichfeld und der Commandant Pfeisfer von Mannheim, den ich schon im Ge-

Un and Gonole

<sup>\*)</sup> Der Obergeneral Cichfelb erfuchte mich, alle biefe Befehle an tie ver, ichiebenen Corpe-Commandanten feinem Abjutanten Retere zu biftiren, welches ich auch that; hierauf wurden fie von ihm unterzeichnet und expedirt.

fecte mahnte, traten in mein Bimmer. Gichfelb fah febr niebergeschlagen aus; ich vermuthete eine Rieberlage ber Unfrigen, horte aber gu meinem größten Erstaunen aus feinem Munbe, ber Commanbant Bfeiffer fei von Mannheim gefommen, um gu boren, ob ber Befehl jum Borruden ernftlich gemeint fei ober nicht. 3ch brehte mich unwillig in meinem Bette herum und ließ Beibe ohne Antwort fteben. Es trat barauf eine Baufe ein, welche mir ungefahr 10 Minuten Beit ließ, über bie Erbarmlichfeit bes Kriegeminiftere und Dbercommanbanten Gichfelb, welcher von Struve ju biefem Boften vorgeschlagen war, meine Betrachtungen anzustellen. Da ftanb er vor mir, ber große, ftolge Mann von geftern, mit feinen neuen Generalsepauletten, mit feiner breifarbigen breiten Scharpe, furg, gang fo, wie er geftern mar, aber unichluffigen Blides und gebeugten Sauptes; er frach fein Bort, auch Pfeiffer ichwieg, bis ich enblich bie Frage an Gidfelb richtete : "Ginb Gie ber Obercommanbant ober ber Dajor Pfeiffer ?" er antwortete : "Rein, ich bin allerbinge ber Obercommanbant, aber bie Offiziere nehmen Unftanb, über bie Grenze zu maricbiren, und ich febe jest auch ein, bag es beffer ware, noch einige Tage ju marten, um und beffer ju organifiren ; ich habe auch nicht bie Rraft und bie Renntniffe, um ben Dberbefehl langer fuhren ju tonnen; es mare mir lieber, wenn ich ale Oberft an ber Spite eines Regimentes fur Die Freiheit fampfen fonnte; bagu fuhle ich mich fabig". \*) 3ch erwis berte ibm, bag er biefe Mittheilung por feinem Abmarich aus Rarleruhe hatte machen muffen, und fragte ihn, mas nun aus ben einzelnen Corps werben follte, welche feine Befehle volljogen hatten, mahrent ber gange Rriegeplan burch Unfolgfamfeit einiger Oberoffiziere gerriffen fei. Und nun erfuhr ich, bag Gidfelb bereite nach allen Seiten bin Contreorbre geschickt habe und fomit bie Grenze noch nirgendwo überschritten worben fei. Bfeiffer fprach febr wenig und fehr ungufammenhangenb. Sauptgebante, melden ich aus feinen Borten entnehmen founte,

<sup>\*)</sup> Eine ahnliche Scene hatte ich furz vorher mit heinrich von Gagern erlicht. Geftern ber Mann, ber allmachtige, heute verzagt und fleinlaut!

war ber, bag er Gichfelb vorwarf, ihn ganglich bei lleberfenbung bes Befehles jum Ungriff von bem allgemeinen Ungriffsplane in Unfenntniß gelaffen gu haben, mas allerbings eine Berudfichtigung feines Benehmens verdient. Bahrend biefer Erörterung trat ber Reichscommiffar Bell heftig und aufbraufend in's Bimmer; er marf feinen Sut auf ben Tifch, ging in großen Schritten im Bimmer auf und nieber und überhäufte mich mit Borwarfen aller Urt. "Du allein, fagte er, bift bie Geele biefes gangen Treibens; bu fuhrft 20,000 Menichen auf bie Schlachtbant, und all bas Blut, bas vergoffen wird, haft bu auf beinem Bewiffen; Die Cache ftanbe fo gut, wenn man nur etwas Bernunft brauchen wollte. Um bie Leute über bie Grenze ju führen, haltit bu ihnen bas Schredbilb ber Reaction por, allein bas ift falfch ; bie Breufen werben nicht tommen, benn fie baben in ihrem eigenen ganbe genug ju thun; wenn bie Babenfer vernunftig find, fo marten fie in ihrem ganbe ab, bis fie angegriffen werben, und es ift meine Ueberzeugung, bag fie feinen Ungriff ju befürchten haben. Solange bie Bewegung nur ber Reicheverfaffung gilt, wird Frankfurt jeben feindlichen Ginmaric abhalten" u. f. w. 3ch horte biefe Epiftel bes Reichcommiffars Bell ruhig an, erhob mich etwas in meinem Bette und antwortete ibm: Ja, bu haft Recht, ich allein habe bie Schuld, bag bie babifche Urmee bie Grenze überschreitet, allein es ift meine tieffte Uebergeugung, bag jur Berwirflichung ber Reicheverfaffung die Ueberfcreitung ber Grenze nothig ift. Bir wollen bie Bolfoftamme, welche bie Reichsverfaffung anerfannt haben, ale Freunde und Bruber unterftugen ; wir wollen feinen Burgerfrieg, aber jeber reichofeinblichen Gewalt wollen wir Gewalt entgegenfegen. Dies ift bas einzige Mittel, bie Reaction zu verhindern. Dein Blan lauft barauf binaus, ben reichsfeindlichen Truppen Beit zu laffen. bis fie Baben und bie Pfalg von allen Seiten umringt haben; und ber Unterschied zwischen meinem Plane und bem Deinigen besteht nur barin, bag ich ben Moment benute, welcher es uns möglich macht, burch eine fuhne Offenfive bie Rachbarlanber und fomit gang Deutschland in bie Bewegung bineingureißen, mabrent bein Blan bem Reinde Beit laßt, fich ju concentriren

und mit vereinten Rraften über bie Pfalg und Baben bergufallen. Du willft uns mit gebunbenen Sanben bem Reichsfeinde überliefern, mabrent ich einen Rampf beginnen will, ber uns gang ficher jum Giege fuhren wirb!" Und indem ich mich nun an bie Berren Gichfelb und Pfeiffer manbte, ermahnte ich fie, ben Rathichlagen und Prophezeihungen bes Reichscommiffare Bell nicht zu viel Bewicht beilegen zu wollen. 3ch forberte Bell auf, mir ju bemahrheiten, daß bie Prophezeihungen, welche ich ihm in ber Baulefirche bei ber Raiferfrage und anbern wichtigen Momenten gemacht hatte, jur Beit noch alle in Erfullung gegangen maren, mabrent er (Bell) fich fortwahrenben Taufdungen hingegeben habe, welches mir Bell auch wirflich in Gegenwart biefer beiben herren jugeftanb. Diefe Unterhaltung hatte fomit ihr Enbe. 3ch erhob mich fogleich, um mich angufleiben, beftellte mir eine Ertralocomotive und fuhr fofort nach Rarleruhe, um bafelbft Bericht über bas Benehmen Gichfelb's abzuftatten, mit bem bittern Befühl in ber Bruft, bag burch bie Unfabig. feit biefes Mannes und burch ben Berluft ber foftbaren Beit ber babifchen Erhebung und ihrem Umfichgreifen in Deutschland Die Spite abgebrochen mar.

## III.

## Cigel, ber neue Ober:General.

Im Landesausschuß herrschte bei Befanntwerdung bes Benehmens Gichfelbs bie größte Entruftung. Es wurde fogleich ber Befdluß gefaßt, Gichfelb fofort feines Boftens ju entheben und an beffen Stelle ben jungen Sigel jum Dber. Commanbanten ju ernennen. Dan bat baufig behauptet, Brentano fei nicht bamit einverftanben gemefen, bie Revolution über bie Brengen Babens hinauszutragen. Diefes ift eine Unwahrheit. Brentano hat ju jener Beit mehr, wie alle Unberen biefen Blan begunftigt und beständig barauf hingewirft, bag er gur Ausführung fomme. Gigel ift ein anspruchelofer, bescheibener junger Dann, von antifem Charafter, aufopfernd und tobesmuthig; als Befehlshaber eines Regiments ober einer Colonne murbe er jeben Befehl auszuführen wiffen, allein als Dbergeneral mangelte ihm die Erfahrung und ale Rriegeminifter fehlte ihm ber richtige Scharfblid und bie Denschenkenntniß, welche erforberlich find, um Berfonen zu beurtheilen, benen man bie bochften Bermaltungeftellen anvertrauen muß. Gelbft ju ebel, um von irgend Jemandem etwas Echlechtes ju argwohnen, fonnte es nicht fehlen, baß er fich häufig bei Unftellung von Berfonen über die Fahigfeiten und ben Charafter berfelben taufchte, moburch es möglich murbe, bag herumgiehenbe Abenteurer, wie ber befannte Imanowitich, fein Bertrauen und feine Freundschaft fich ju erwerben mußten. 3ch hatte noch an bemfelben Tage eine Unterrebung mit ihm in Betreff bes Operationsplanes gegen bie Rorbgrenge und überzeugte mich gar balb, bag Gigel allen

vernünftigen und praktischen Vorschlägen leicht zugänglich war. Da ich bemselben als Civilcommissär und Stellvertreter beigesgeben wurde, so war es natürlich, baß Sigel balb nichts mehr ohne mich, und ich nichts mehr ohne ihn vornahm. Es bestand zwischen und Beiben außer dem dienstlichen ein intim freundsschaftliches Verhältniß, und ich muß gestehen, daß von allen Militairsührern keiner auf mich den wohlthuenden Eindruck machte, wie Sigel durch seinen Charakter und sein Benehmen.

Um 26. Dai reiften wir nach Mannheim ab; aber welche Sinberniffe fand bort ber junge Befehlshaber ber Armee! Gichfelb hatte meine Abmefenheit bereits benutt, um mit ben alten Offigieren, bie bei ihren Truppen geblieben maren, fich über bas aufunftige Benehmen ju verftanbigen. 3ch fant gar balb in ber Stimmung eine bebeutenbe Menberung. Buerft mar es ber alte Dbrift Gidrobt, welcher ale alter Colbat offen und ehrlich vor une hintrat und une erflarte, man fonne ihm nicht aumuthen, unter einem fo jungen Commanbanten wie Gigel au bienen; er fei gewohnt, von altern Offigieren commanbirt ju merben. Der neue Umidmung ber Dinge fonne es vielleicht für rathfamer ericbeinen laffen, einen fo jungen Dann an bie Spite ber Urmee gu ftellen, er aber tonne fich nicht bagu verfteben, unter biefen Umftanben feine Charge langer zu befleiben und muffe um feine Entlaffung bitten. Diefelbe murbe ibm ohne Beiteres gegeben. 3m ahnlichen Sinne fprachen fich eine Menge alterer Offigiere aus. Brentano hatte Mube, fie jum Bleiben ju veranlaffen. Faft ju jeber Beit bee Sages erhielt ich Besuch von Diffizieren, welche mich in abnlichem Ginne um Rath fragten, und es murbe mir fcmer, Diefe Offigiere gu bewegen, Die Sache ber Freiheit nicht ju verlaffen. Freilich hatte bie Unwesenheit Bell's nicht menig geschabet. Derfelbe mar von feinem Defenfivplane jo eingenommen und von beffen Richtigfeit fo überzeugt, bag er bie Offiziere, welche mit ihm in Berührung famen, wenigstens unichluffig machte. Um inbeffen gang genau au miffen, mie ber Beift ber Truppen beschaffen fei, orbnete Brens tano auf ben 27. Mai eine große Barabe gwifden Raferthal und Dannheim an. Richt allein die Garnifon Mannheims, fonbern

auch bie in ber Umgegend stationirten Truppentheile nahmen baran Theil. Die Parabe fiel auf bas Glangenbfte aus. Brentano ftellte ber bort anwesenden Infanterie, Cavallerie, Artillerie und Burgers und Bolfewehr von Mannheim ben jungen Gigel ale Befehlshaber vor; er hielt eine Rebe, worin er bie Bflichten und bie Aufgabe bes Freiheitsheeres weitlaufig auseinanberfeste. Er machte barauf aufmertfam, bag ohne ben ftrengften Beborfam feine Disciplin bentbar fei; er ermunterte bie gebliebenen Offigiere gur Ausbauer; bie neugewählten mahnte er, fich ihrer Stellung wurbig ju verhalten, inbem fie balb Belegenheit haben wurben, ihren Muth und ihre Singebung fur bie Sache ber Freiheit ju bemahren. Brentano folof feine Rebe mit einem "Boch" auf bie Reicheverfaffung und bie babifche Revolution. Die Urmee ftimmte begeiftert in biefes Soch ein, und fomit war bas Gis gebrochen. Brentano forberte mich auf, ebenfalls eine Rebe an bie Urmee ju halten ; ich that bies, inbem ich auf bie Bichtigfeit ihrer gegenwärtigen Stellung aufmertjam machte. 3ch hob hervor, wie gang Deutschland jest feine Mugen auf bie babifche Urmee gerichtet habe ; von ihr allein murbe es abhangen, ob Deutschland frei ober von Reuem gefnechtet werbe, Die babifche Armee habe bie Aufgabe, gang Deutschland bie . Freiheit ju bringen, bafur fei ihr ber Dant bes gefammten Baterlandes gewiß; um biefes Biel aber ju erreichen, fei es nothig, bag Offigiere und Golbaten unbebingt ben Befehlen ihres jugenblichen Fuhrers gehorchen mußten, nur baburch fei es möglich, bas große Biel ber Befreiung bes Baterlandes gu erringen. Um Schluffe meiner Rebe brachte ich bem einigen freien Deutschland ein "Soch", welches von ben Golbaten aller Baffengattungen unter breimaligem Jubelruf wieberholt murbe. Sigel war mahrend meiner Rebe an ber Fronte ber Solbaten porbeigeritten und benutte ben gunftigen Moment gu einer Uns fprache an biefelben, in welcher er barauf aufmertfam machte, wie gewöhnlich nur bas Alter ju bobern Militairchargen berechtige; er fuhle fehr wohl, wie ihm biefes Borurtheil binberlich fein fonne, wenn aber Muth, Energie und ein begeiftertes Berg fur bie Sache ber Freiheit bas Alter erfeten fonnten, fo

fuble er fich fraftig, fie ju fuhren. Er verfprach ihnen, mas Muth und Tapferfeit anbelange, mit Allen zu wetteifern. Sollte er fich je feig benehmen, bann moge man ihn fortjagen, wie einen raubigen Sund ; fo lange er aber als Ruhrer feine Bflichten getreulich erfulle, erwarte er von Difigieren und Golbaten ben ftrengften Behorfam, ohne welchen es nicht möglich fei, bas Beer bem Siege entgegenguführen. Sierauf ichloß er feine Rebe mit ber furgen Frage: feib ihr bereit, euerem Rubrer gu geborchen, fo antwortet mir burch ein lautes Ja. Diefe Untwort murbe von Allen aus voller Reble gefdrieen, und man fonnte beutlich aus ben vergnügten Befichtern ber Soldaten und jungern Offigiere entnehmen, welche Beranderung in ihrer Gefinnung porgegangen war. Die Truppen jogen nun mit flingenbem Spiel theils nach Mannheim, theils in bie Umgegent. Burgerwehr Mannheims ftellte fich in ber Ctabt auf, um bie Truppen bei ihrem Borbeimarich nochmals zu begrußen. Diefer Tag war fur bie Partei bes Fortidrittes ein mabrer Siegestag, benn nun vermochten bie Aufwiegelungen nichts mehr über bas Militair. Sigel benutte bie furge Beit, melde ibm gelaffen murbe, um feine Diepofitionen ju treffen.

Am 28. Mai fand auf berfelben Biefe, wo am Tage vorsher die Parade abgehalten wurde, ein Berbrüderungsfest zwischen Burger und Militair Statt. Man mußte den Truppen eine kleine Erholung bereiten, zugleich sollte bieses Fest dazu bienen, den resvolutionaren Geist der Armee zu erstarken. Leiber waren die Zubereitungen so schlecht angeordnet, daß statt eines Berbrüderungssestes beinahe ein Entzweiungsfest stattgefunden hatte; doch trifft die Schuld davon nur die Festordner, Burger aus Mannheim.

Die beiben Pfingstage follten in bem benachbarten Seffen burch Bolfsversammlungen in Furth, Erbach, Auerbach und Borrstadt bas wieder erringen, was Eichfeld burch seine Unfahigkeit und Feigheit bort verdorben hatte.

Diese Bersammlungen waren bestimmt, ben revolutionaren Beift von Reuem angufachen und einen allgemeinen Bug ber Seffen auf Darmstadt zu veranstalten, welcher bie Operationen Sigel's

bebeutend erleichtert haben murbe. Blenker und Bis sollten mit ihren beiben Corps biese Bolkserhebungen stuben. Blenker führte ben Befehl, Borms zu besethen, punktlich aus, während Bis sich aus unerklärlichen Grunden mit seinem wohlbewaffneten Corps nicht von der Stelle rührte, sowie er auch den früheren Besehlen, welche von dem badischen Militaircommandanten ausgegangen waren, keine Folge geleistet hatte.

In der Pfalz wußte man damals nicht recht, welcher Behörde die Militairchefs untergeordnet waren. Bald fam ein Befehl von dem Landesausschuß in Kaijerslautern, bald befehligte die Kriegscommission, bestehend aus funf oder sieben Mitgliedern. Diese Besehle waren häusig so widersprechend, daß Blenker mehrmals in Manuheim beim Obercommandanten anfragen ließ, wie er sich babel zu verhalten habe.

Gleichzeitig mit mir und Sigel war ber Reichstagsabge, ordnete Frobel als Regierungsbevollmächtigter für die Bereinig, ung Badens mit der Pfalz, und der Reichstagsabgeordnete von Trütschler als Civilcommissär für Mannheim, von Karlsruhe nach Mannheim abgereist. Wir hatten eine Conferenz, in welcher ein aussührlicher Plan zur Centralisation der mit den Kriegsangelegenheiten in engem Jusammenhang stehenden Civils und Mislitair-Behörden besprochen wurde. Im Hauptquartier Mannheim sollten unter dem Oberbesehl bes Kriegsministers und Obercommandanten der vereinigten babisch pfälzischen Armee solgende Berwaltungen in's Leben treten:

- 1) ein Rriegsauditoriat;
- 2) Berpflegungecommiffion ber Urmee;
- 3) Caffabureau;
- 4) eine Rriegefelbpoft;
- 5) Kriegspolizei, welche zugleich bie Rapporte ber Spione und Berichterstatter über bie Bewegungen bes Feindes entgegenzunehmen hatte;
  - 6) Bureau fur Civilangelegenheiten;
- 7) Berichterstattungsbureau über Diejenigen Truppentheile und Bolfdwehren, welche nicht bei ber Nedar-Armee, sondern im Innern bes Lanbes ober sonft wo stationirt waren;

8) Commisson zur Berständigung mit den Boltsabgeords neten von Hessen, Franken, Schwaben, Nassau, Frankfurt und Umgegend, Thüringen, Sachsen u. s. w.

Rach Ginrichtung biefer verschiebenen Bureaus hatte Frobel als vortragender Rath im Rriegsminifterium bem Obercommanbanten ber Armee jeben Tag einen Generalbericht über bie wichtigften Ungelegenheiten und eingetroffenen Rachrichten erftattet. Es mare bann bem Dbercommanbanten feine Stellung bebeutenb erleichtert worben, mahrend auf ber anbern Seite eine geregelte Bermaltung und eine Controlle fammtlicher Behörben vorhanben gemefen mare, bie fehr balb eine Organifirung ber Urmee und bes Lanbes jur Folge gehabt haben murbe. Die Manner, melde zu biefen Boften und Bermaltungoftellen brauchbar maren, hatten wir überall gur Sanb. 3ch nenne beifpielemeife nur einige : Frobel, Berner, Trutfchler, Schloffel, Schup, Erbe, Morbes und mehrere, welche im Lanbesausschuß bie foftbare Beit mit mußigen Erörterungen vergeubeten, ohne im Stanbe au fein, in Rarloruhe eine geregelte, energifche ganbespermaltung in's Leben rufen ju fonnen.

Mir war es flar, baß bei biefer neuen Einrichtung bie Regierung von Karleruhe gezwungen worben ware, ihren Sit in's Kriegslager zu verlegen; benn bort ware gar balb eine Berwaltung entstanben, welche bie Regierung bes Lanbesausschusses überfluffig gemacht haben wurbe. Leiber ift biefes zweckmäßige Unternehmen burch bie zu balb barauf erfolgten Kriegssoperationen Sigels und ben hiermit verfnupften Ruckzug ber Armee nach Heibelberg, sowie burch bas Zerwurfniß in ber Armee selbst nicht zur Ausführung gefommen.

Sigel marschirte noch am 29. Mai mit ben gesammten Truppen von Mannheim ab; General Sznayde, welcher ben Oberbefehl über die pfalzischen Truppen übernommen hatte, besprach sich an demselben Tage in Gegenwart von Techow und mir mit Sigel über den Operationsplan.

Techow, ein fehr entschiebener und fenntnifvoller Offizier, sagte und unumwunden, wie flaglich es mit ber pfalzischen Armee ftanb. Er gab und eine genaue Ueberficht ber bortigen

Streitfrafte, woraus leiber zu ersehen war, baß bie pfalzische Armee nicht einmal im Stanbe war, auch nur fur furze Zeit einem einbringenben Feinbe Wiberstanb zu leiften.

Diese Mittheilungen und die Entlassungsgesuche bes Obersten Pfeiffer und bes Majors v. Schilling machten unsere Lage nur bebenklicher, und so entschloß sich benn Sigel, so rasch wie möglich in hessen einzurucken, um es zum entscheidenden Schlage kommen zu lassen, bevor die feindlichen Verstärfungen der Mecklenburger und Preußen in hessen und der Pfalz angelangt was ren. Sigel ernannte mich bei seinem Abmarsche zum provisorischen Stadtcommandanten von Mannheim.

Bleich nach bem Ausruden ber Armee wollte ich mich von ben vorhandenen Streitfraften überzeugen ; ich eilte auf bie Dis litaircommanbantur, fand biefelbe aber verlaffen und verschloffen. Der Bachtpoften, welcher vor ber Thure ftanb, theilte mir mit, baß bie Berren Offiziere alle Papiere und Rarten bes Rriegebureau's mitgenommen hatten. Der Borfteber biefes Bureaus, Dberft Pfeiffer, hatte feine Entlaffung genommen, und fo befand ich mich benn ohne alle militairische Unterftugung. 3ch ließ fogleich ben Commandanten ber Burgerwehr tommen, inspizirte mit ihm bie verschiebenen Bachlofale, ließ beren Mannichaften verftarfen und beorberte ben Commanbanten bes Arbeiter-Batails lone Jacobi, \*) fich mit feinem Bataillon bereit zu halten, zu ieber Beit bes Tages und ber Racht in Unfpruch genommen gu 3ch überzeugte mich balb, bag burch bie Berabicbiebung Pfeiffere und Schillinge mit Sigele Abmarich wenig Bertheibigungemittel fur bie Stadt Mannheim gurudgeblieben maren. Blenfer, ber von Worme nach Ludwigehafen jurudgehen follte, hatte bie einzigen Linientruppen, welche in Mannheim garnifonirten, jur Dedung feines Rudzuges beansprucht; es waren bies zwei Compagnieen Infanterie, eine Escabron Ravallerie und amei Gefdube. 3ch mußte alfo bis ju beren Rudfunft ben Gifenbahnhof, die Bachen an ber Redars und Rhein-Brude bebeutenb verftarten, weil bie bort aufgestellten Befdupe alle mit ber Ur-

<sup>\*)</sup> In Raftatt ftanbrechtlich erschoffen.

mee abgefahren waren. Gegen Abend wurde mir bie Melbung gemacht, bag bie Unterstützungstruppen, welche bei Blenker in ber Pfalz waren, in die Stadt zurückgeschrt seien. Hier zeigte sich aber gar bald, bag die zweideutigen Offiziere auf die Gestinnung der Truppen nachtheilig gewirft hatten.

Iwei Compagnieen Infanterie, welche in ihre Karferne gurudgefehrt waren, fanden daselbst weber Licht, noch Nahrungsmittel, indem diejenigen Personen, welche hierfur zu sorgen hatten, boswillig gestohen waren. Es wurde diese gereizte Stimmung ber Soldaten durch Einflusterung reaftionarer Burger noch bedeutend vermehrt, so daß dieselben tumultuarisch zu mir kamen und auf eine ungestüme Weise Brod und Licht sorderten.

Man fann fich biese Misstimmung leicht erklaren, wenn man weiß, bag biese Solbaten gwei Stunden lang einem heftigen Gewitterregen ausgesett gewesen waren.

Da biefes Beifviel anftedend fur bie mit ihnen gurudge fehrten Dragoner fein fonnte, fo entichloß ich mich augenblidlich, mit ben Golbaten in ihre Raferne ju geben, um mich von bem Brunde ober Ungrunde ihrer Rlage ju überzeugen. Gleich beim Eintritt in ben Rafernenhof umringten mich Dehrere und liegen Diefelben Borwurfe laut werben, wie vorher ihre Rameraben. 3ch antwortete ihnen nichts und befahl ihnen, compagniemeife angutreten. 218 bie oben in ben Fenftern liegenden Colbaten bieß hörten, fchrieen fie, wer ihnen Envas ju fagen hatte, moge berauftommen. 3ch befahl nun einem ber neu gewählten Df. figiere, Die Colbaten herunter tommen gu laffen. Diefer Befehl wurde langfam und jogernd vollzogen. 216 bie Goldaten angetreten waren, fcrieen fie noch verworren burch einander, und es mochte ungefahr 10 Minuten bauern, bis ich fie anreben fonnte. 3ch fprach fie in einem ftrengen Tone an, ich machte fie barauf aufmertfam, bag ber Colbat Entbehrungen und Strapaten nicht icheuen burfe, bag bies fein Grund gu einem fo tumultuarifchen Benehmen fei; fie hatten mir burch ihren Borgefetten melben follen, bag bei ihrer Rudfehr biefe Unorbnung ober Rachläffigfeit in ihrer Berpflegung ftattgefunden und ich murbe biefem lebelftanbe fogleich abgeholfen haben; fur Licht

Brod, Kafe und Bier solle augenblidlich gesorgt werben. Für bieses Mal wolle ich nicht untersuchen, wer die Anstister ber unruhigen Auftritte gewesen seien; sollte jedoch der Fall noch einmal vorsommen, so würden die Rädelssührer mit unerdittlicher Strenge bestraft werden. Als ich ihnen schließlich noch den Berweis gab, daß es nicht soldatisch sei, bei der geringsten. Entbehrung oder Unannehmlichseit gleich zu wehltagen, und daß der Soldat Hunger und Durst, Kälte, Hiße und Regen ertragen lernen musse, trat einer von ihnen vor und erklärte, das wüßten sie auch, und zum Beweise, daß sier und Licht; er und seine Kameraden wären hinlänglich zusrieden gestellt, weil sie gesehen hätten, daß ich sie nicht im Stiche gelassen habe und daß noch Jemand da wäre, an den sie sich in Jufunst wenden könnten.

Rachdem die Soldaten von allen Seiten her ihre Zufriebenheit erflärt hatten, entfernte ich mich und beauftragte ben Civilcommiffar Trutsichler, ihnen das Röthige verabfolgen zu laffen; allein die Soldaten hielten Wort, nahmen nichts für sich an und vertheilten, Brod, Kas und Bier an die armen Leute ber Stadt.

Daß ich bei Erzählung biefes Umftanbes ein wenig ausführlich geworden bin, ift zu entschuldigen. Ich lege nämlich
ein besonderes Gewicht barauf, diese fleinen Emeuten ihrem
innersten Wefen nach mitzutheilen, weil baraus zu ersehen ift,
wie leicht es war, folche Auftritte hervorzurufen und wie schnell
man die Stimmung ber Soldaten für sich gewinnen sonnte,
wenn man es nur verstand, mit ihnen umzugehen.

Der Commandeur ber zurudgefehrten Dragoner-Escabron beging ebenfalls in seiner Bider penftigfeit ben Kehler, seine Antunft nicht bei mir melben zu wollen; als ihm aber bebeutet wurde, baß er bei langerer Unterlassung sofort verhaftet wurde, zog er es vor, so rasch wie möglich seinen Kehler wieder gut zu machen. Der Commandeur ber zurudfehrenden zwei Geschüte hatte sich auf eigene Kaust mit seinen Leuten bei den Bürgern ber Stadt einquartirt, und so war denn für einen plöglichen

Heberfall auf feine andere Unterftugung ju rechnen, als auf bas Arbeiterbataillon Jafobi's und bas jurudgefehrte Blenfer'fche Corps, welches in Lubwigshafen ftationirt mar. 2118 Unterftugung biefer Streitfrafte fonnte man noch auf bie Compagnie Janfen vom Willich'ichen Corps, welche im Berlauf bes Tages eingerudt mar, rechnen. Begen 10 Uhr Abente erhielt ich burch einen Burger von Raferthal bie Melbung, bag bie bort unter bem Befehle bes Sauptmanns Megmer befindliche Compagnie Linienmilitair mit ihrem Sauptmann gegen ben neuen Obercommanbanten zu wirfen verabrebet habe. Da biefer Boften beftimmt mar, bei einem Ueberfall bie Beffen fo lange wie möglich aufzuhalten, fo mar biefe Melbung von ber hochften Bichtigfeit. Das Bebenfliche unferer Lage bestand barin, bag bie Armee weit entfernt war, bag ein Theil ber Burgerwehr unzuverläffig und bereits mit ben Dragonern fur gemiffe Kalle in Unterhandlung ftanb und bag nach zuverläffigen Berichten ber oben ermabnte Sauptmann Degmer im Laufe bes Tages bereits in Mannheim gemefen mar und bort Berabrebung mit reactionaren Burgern getroffen hatte. Unfere Lage war gang biefelbe, wie fpater unter gleichen Umftanben, ale nach bem Befecht bei Baghaufel bie Reaction ploplich ihr Saupt erhob, Trutichler arretirte und ben Reind in bie Ctabt rief. 3ch ließ fofort ben Sauptmann Janfen \*) (einen geborner Rolner) rufen und forberte ihn auf, mit feiner Compagnie fogleich nach Raferthal abzumarichiren, um burch ben Civilcommiffar Trutfchler ben verratherifchen Sauptmann Degmer verhaften zu laffen. Bugleich murbe er beauftragt, mit feiner Compagnie bas Dorf Raferthal ju befeben, ba ju befürchten ftanb, bag Defimer bereits mit bem Reinbe Unterhandlungen angefnüpft habe.

Um ber Burgerwehr in Mannheim zu zeigen, mas bie Glode geschlagen hatte, ließ ich bie auf ber Rheinspite befindlichen Geschüße gegen bie Stadt richten; bas Arbeiterbataillon bezog einen Theil ber Wachen und besette bas Schloß; ich selbst übertrug bem Burgerwehrcommandanten Ofterhaus, einem

<sup>\*)</sup> In Raftatt ftanbrechtlich erfchoffen.

guverläffigen Manne, auf furge Beit bas Commanbo ber Stabt und feste ihn von Allem genau in Renntnis, reifte fobann mit einer Ertralocomotive nach Beinheim, um Gigel von ber Lage ber Sache ju unterrichten und wenigstens ein juverlaffiges Bataillon und zwei Stude Befchut jur Berftarfung ber Befatung Mannheime ju erlangen. 3wifden 1 und 2 11hr Morgens langte ich in Beinheim an. Sigel und Mögling fant ich nach langem Suchen auf ber bortigen Burg; Beibe hatten fich jur Ruhe begeben und waren fo ermubet, bag es beinahe unmöglich war, irgendwie mit ihnen zu verhandeln. Das verlangte Bataillon und bie beiben Beidute fonnte Sigel nicht entbehren, ba er auf ben anbern Tag beabsichtigte, bie Grenze mit ber gangen Urmee gu überschreiten. Er gab mir fur unvorhergefebene Kalle bie Ernennung bes Burgermehrmajore Lowenhaupt jum Stadtcommanbanten von Mannheim mit und rieth mir, nach Beibelberg ju fahren, um bort ein Bataillon Bolfemehr und zwei Gefdute zu requiriren. In Seibelberg angelangt, fant ich weber Bolfswehr, noch Geschute; ich reifte weiter bis nach Rarleruhe und erhielt endlich 600 Mann Boltemehr. Mit biefer fehrte ich nach Mannheim gurud. Mannheim fand 30. Mai noch gang in bem Buftanbe, wie ich es in ber Racht verlaffen hatte. Ofterhaus melbete mir, wie er alle meine Auftrage punftlich vollzogen; Erutschler berichtete mir über bie Befangennehmung, resp. Bewachung bes Sauptmanns Degmer und feiner Compagnie, wie folgt :

"Ich begab mich gestern Abend 11 Uhr mit ber Compagnie Jansen nach Käferthal; bem bort aufgestellten Bosten theilte ich auf sein Anrusen mit, daß ich im Auftrage bes Stadtcommandanten von Mannheim mit bem Hauptmann Meßmer zu sprechen habe. Hierauf wurde bem Hauptmann Meßmer diese Weldung gemacht, welcher bie Antwort zurücksagen ließ, er tenne feinen Civilcommissar Trütschler und feinen Stadtcommanbanten Raveaur. Der Hauptmann Jansen ließ hierauf seine Compagnie im Sturmschritt in's Dorf einrücken, besetzt bas Haus, im welchem Hauptmann Meßmer einquartirt war, und ich begab mich in Begleitung von 10 Mann der Jansen'schen

Compagnie in bas Schlafzimmer bes Sauptmanns Defmer. 3ch ftellte ihm fategorifch bie Frage : ob er ben vom Landesaus. ichuß jum Obercommanbanten ber Armee ernannten Dajor Sigel ale folden anerfenne ober nicht? Degmer antwort te verlegen und beffurgt, bag feine Leute fich weigerten, ben Befehlen Sigels Rolge zu leiften. Babrent biefer Beit hatte ber Tambour ber Defimer'ichen Compagnie Allarm geschlagen und bie Compagnie batte fich in Kront ber Janjen'ichen Compagnie mit gelabenem Bewehr aufgestellt. 3ch befahl nun 6 bis 7 Leuten ber Com-Dagnie Debmer, in's Bimmer gu treten, theilte ihnen mit, mas ihr Sauptmann mir foeben gefagt hatte, und fragte fie, ob biefe Musjage auf Bahrheit beruhe ? Alle bezeugten, baß biefe Meuf. ferungen unwahr feien, worauf ich mich ju bem Sauptmann wandte und ihm bas Strafbare feines Benehmens vorhielt. Da feine Leute jeboch, wie ich aus verschiebenen Meußerungen entnehmen fonnte, eine Berhaftung beffelben nicht jugelaffen baben murben und ich um ieben Breis einen Conflift bicht por ben feinblichen Borpoften verhindern wollte, fo nahm ich bem Sauptmann Degmer auf fein Chrenwort bas Berfprechen ab, bis aum 30. mergens 10 Uhr mit feiner Compagnie auf tem Boften au perbleiben und bann birect in's Sauptquartier ju marichiren und fich jur Disposition bes Obercommanbanten ju ftellen. Der funge Sauptmann Janjen, welcher fich bei biefer Belegenheit burch fein entichloffenes Benehmen ausgezeichnet batte, wurde von mir beauftragt, mit feiner Compagnie ben Sauptmann Degmer und beffen Abmarfch in's Sauptquartier ftreng ju übermachen.

Co ftanben bie Cachen am 30. Mai in Mannheim.

Bevor Sigel mit ber Armee nach bem Obenwalte hin abmarschirte, hatten wir ben Reichtagsabgeordneten Lowe beauftragt, bei bem hestlichen Ministerium nochmals die Anfrage zu
stellen, ob die hestlichen Regierung, im Falle Truppentheile von
reichsversassungsfeindlichen Regierungen ben Durchmarsch verlangten, diesen verweigern ober gestatten wurde? Schon am
andern Tage erhielten wir die Antwort, daß der Minister Jaup
unsern Abgeordneten mit nichtssagenden Reden hinhalten wollte,
ohne sich auf eine bejahende ober verneinende Antwort einzu-

laffen. Mit dieser Antwort lief zugleich die Metdung ein, daß die hessische Armee bedeutende Kräfte nach der babischen Grenze zu entwickle und daß zu gleicher Zeit vom Niederrhein Truppenmassen in der Richtung auf Franksurt vorgeschoben wurden. Unter diesen Umständen erließen wir folgende Proclamation, bewor noch irgend ein Angriff geschehen war:

"Un bas beutsche Bolf!"

"Die Erhebung bes babifchen und pfalgifchen Bolles für bie Reicheverfaffung, gegenüber bem offenen und verftedten Berrathe ber Rabinette, fann ihrem Charafter nach nicht auf bie engen Grengen biefer Staaten beschranft bleiben. Eben weil fie eine beutsche ift, weil ihr alle beutschen Bergen im Norben und Guben bes großen Befammtvaterlanbes entgegenichlagen, muß fie ben Drang und bie Berpflichtung fuhlen, fich uber basfelbe auszubreiten. Die blutige Unterbrudung ber Bolfeerhebungen in Cachfen und Rheinpreußen, welche lediglich berfelben großen Cache galten, bie Ruftungen ber Contrerevolution an unferen Grengen, bie befonbere feinbfelige Saltung ber Großberzoglich Seffifden Regierung, geben biefem Drange eine beftimmte Richtung, und ftatt feigen Abwartens giemt es ben Streitern ber beuischen Ginheit und Freiheit, ihren Feinden muthig entgegen ju treten. Bir werben auf blefe Beife ben Rriegern, bie unwilligen Bergens und entgegenziehen wurden, bie Belegenbeit bicten, in treuer Berbruderung ju bewelfen, bag fie fur Diefelbe Sache gluben, gegen bie man ibre tapferen Urme mtfbrauchen mochte, bag fie fich eben fo gut ju ber Sobe ihres Berufes als mabre Baterlandsvertheidiger zu erheben miffen. wie ihre Rameraben in Baben und ber Bfalg, wenn es gilt in ber Stunbe ber Befahr.

"Die einzelnen Beschwerbepuntte gegen bie Großherzoglich Seffische Regierung bestehen in Folgenbem :

- 1. heffen bricht bie Berbindung fowohl burch bie Gifenbahn als burch bie Boft ab, wodurch bem Gewerbstande unberechenbarer Schaben ermächst;
- 2. Die hessische Regierung hat, auf die gegen Baben und die Pfalz gerichtete Eröffnung bes fruhern Reichstriegsministers nareaux, Bab. Revol.

Beuder eingehend, ju ben behufigen Ruftungen von ben Rammern unter allerlei Bormanben einen Crebit von 2,000,000 Gulben geforbert, welche ihr inbeffen verweigert ift;

3. Die Heffische Regierung greift in bas fo wefentlich burch bie Reichsverfassung bem beutschen Bolte verbürgte Bersammlungsrecht ein, und sind beshalb hessische Burger bes Obenwalbes in Lauterbach erschoffen worden;

4. Sie gestattete ben Truppen folder Regierungen, welche bie Reichoverfaffung noch nicht anerkannt haben, ben Gingug;

5. Auf die am 28. b. M. burch ben Reichstagsabgeordneten Lowe ber hessischen Regierung gemachte Aufforderung, alle bem babischen Lande feinblichen Durchzuge zu verweigern, geht die hessische Regierung nicht ein;

6. General Schafer erflatte burch einen Parlamentar, bag er auf jeben babifchen Solbaten, ber bas heffifche Gebiet be-

trete, Jagb machen laffen werbe;

7. Auch babifche Burger werben auf ber beffifchen Grenge gu-

8. General Schäffer hat wiederholt gedroht, sobald die Preußen angelangt seien, in Baden und ber Pfalz einzuruden, und hat in diesem Augenblide sogar die eigene, friedliche Stadt Borms, wegen ihrer ber Neichsverfassung entschieden zugesthanen Gesinnung, bombardirt.

"Im Angesichte bieser brohenben Gefahr gebietet bie Pflicht sowohl, als bas Recht ber Selbsterhaltung, bag bie babische Urmee biejenigen Punfte besetht, welche ber Feind als Angriffspunfte gegen Baben benüßen burfte.

"Wir beabsichtigen nicht, Krieg gegen die heffen zu fuhren, bas liegt ebenso fehr auf ber Sand, als wir es hiemit feierlich erklaren.

"Bir suchen burch unsern Einmarsch in Heffen lediglich zu bewirken, daß die hessische Regierung den feindlichen Truppen den Durchmarsch nicht gestatte und ihre eigenen Truppen auf die Verfassung beeidigen lasse. —

"Dabei ergreifen wir bie Gelegenheit, vielfach ausgestreuten Berbachtigungen ber reaftionaren Bartei gegen bes babifche

und pfalzische Bolt, so wie gegen die aus freiem Bertrauen ber Burger an bessen Spite getretenen Behörden entgegenzutreten. Es ist die zum Edel wiederholte Beschuldigung, daß die ganze Schilderhebung nicht die Anersennung der deutschen Reichsversassung, sondern die Einführung der rothen Republis zum Zwede habe. Wie auch hierüber die Ansichten Einzelner beschaften sein mögen, so viel kann mit vollster Gewisheit versichert werden, wie es auch offen vor den Augen aller Welt liegt:

- a. Daß eben nur bie Feststellung und Sicherung ber von ber beutschen Rationalversammlung beschloffenen Reichsversaffung und ber barin gesetlich festgestellten Rechte' und Freiheiten bes Bolfes, gegenüber ben unverholen auftretenben, auf ble ruffische Allianz gestütten bespotischen Gelüsten ber Fürsten, ber Zwed ber Bewegung ift;
- Daß nur theils die Untreue, ja ber offene Berrath Seitens ber meiften Regierungen ber beutschen Einzelstaaten, theils die allermindestens schwankende zweibeutige Haltung berfelben, die Manner, welche an der Spise der Bewegung stehen, jenen großen ungewöhnlichen Berhältniffen gegenüber zu entschiedenen ungewöhnlichen Maßregeln gedrängt haben, wie sie allein geeignet waren, das Baterland und die Freiheit zu retten, wozu sie sich um so mehr durch ihre Baterlandsliebe und ihr Pflichtgefühl gedrängt fühlen mußten, als es zugleich galt, das babische Land, welches durch verrätherische Einflüsterungen des Ministeriums Bed in solchen Tagen jeder obern Leitung durch die Flucht der Behörden und des Fürsten beraubt war, vor Anarchie zu schüßen;
- c. Daß Riemand mehr als fie felbst ben Augenblid mit Sehnsucht erwarten, wo sie ihr ebenso schwieriges, als gefährliches Amt, nach befriedigender Lösung ihrer großen Aufgabe, so weit dieselbe in ihren Kräften liegt, in die Sande
  bes Bolfs zuruckgeben können, aus benen sie dasselbe empfangen, woraus es Sache eben dieses Bolfes sein wird,
  bem sie hierbei in keiner Beise vorgreisen durfen und wol-

len, uber bie befinitive Ordnung ber öffentlichen Berhaltniffe im Lande ju entscheiben.

"Allerdings ift bie Frage ber beutschen Nationaleinigung, welche ben Kern ber ganzen Bewegung bilbet, neuerdings baburch in eine schwierigere Lage getreten, bag:

- 1. Nicht nur bas vom benischen Reichs-Berweser fürzlich berusene Ministerium Graevell gleich bei seinem Amtsantritt
  von ber Nationalversammlung mit einem wohlverbienten
  Mißtrauensvotum begrüßt worden ift, sonbern auch
- 2. Die Centralgewalt fetbst in ihrer jegigen Gestalt bei ber offenen, pflichtwidrigen Beigerung des Reichsverwesers, die Berfassung auf jede Beise durchzuführen und überhaupt die Beschluffe der constituirenden Bersammlung in's Werf zu jegen, von dieser letteren, deren Geschöpf sie war, aufgehoben und ihre anderweitige Grundung beschlossen worden ift.

"Demungeachtet aber bleibt und als unverrudbarer haltund Mittelpunft unserer Bestrebungen, welcher uns vor jedem Abirren nach irgend einer Seite bin fcubt,

bie beutiche Nationalversammlung felbft und bas von ihr vollenbete Berfassungewerf.

"Gereinigt von ben Feigen und Berrathern, bie jeben Aufstewung zu großen energischen Beschlüssen hemmten, bleibt und in ihr ein kleiner Hause fester getreuer Manner, auf welche bas Baterland mit Stolz und Bertrauen blieft, beren Neihen von Tag zu Tag durch gleichmuthige Gesinnungsgenossen von nah und fern sich verstärken. Und ginge die Bersammlung selbst zu Grunde, was Gott und das deutsche Bolf verhüten werden, so bleibt und als ein unvergängliches Bermächtnis ihr Werk, die Neichsverfassung, um das sich alle deutsche Herzen in Nähe und Ferne schaaren, und die als ein siegreiches Schild vor ihren Kämpfern einherschreitet, das ihnen überall, selbst in ven Reihen gezwungener Gegner, Bundesgenossen schafft, welche nur der Gelegenheit harren, sich mit ihnen zu vereinigen und die Wassen gegen dieselben Schergen des Despotismus zu kehren, welche sie ihnen gegen dieselben Echergen des Despotismus zu kehren, welche sie ihnen gegen diese Brüder aufgedrungen haben.

"Darum muthig und treu! Der Worte und Schwure find

genug! Die Zeit ber Thaten ist gekommen. Das Rächste gilt es in's Auge zu fassen, um nicht über die Bedenken kunftiger Gestaltung die Gegenwart zu verlieren und so den letten Augensblick zu versaumen, in welchem die Errungenschaften der Märzervolution vor der offenen Contrerevolution der Kabinette noch zu retten sind. Es gilt Alles einzusehen, weil Alles zu verslieren ist. Nicht Republik oder Constitutionalismus, sondern Freiheit oder Knechtschaft, Rufsisch oder Deutsch, das ist jest die Frage. Dem Bunde der Fürsten muß sich der Bund der Bölker entgegenstellen. Die Streiter des Bolkes werden nicht ausbleiben, nehmt sie auf, wie eure Brüber!—! Mannheim den 28. Mai 1849.

Der Oberbefehlshaber ber babifchen Truppen F. Sigel, Major. Der bemfelben beigegebene Civilcommiffar,

Br. Raveaux, Reichstagsabgeordneter."

3ch habe geglaubt ben Inhalt biefer Proclamation wortlich mittheilen zu muffen, weil man von verschiedenen Seiten auf biefes Attenstud einen gewiffen Werth gelegt hat.

Im Berlaufe bes Tages vom 30. Mai horten wir in ber Richtung nach Beinheim zu eine lebhafte Ranonabe. hatte bem Auftrage Sigels gemäß, bem Burgermehrmajor Lowenhaupt die fdriftliche Ernennung jum Stabt-Commandanten von Mannheim überbracht, ich inftruirte ibn über bie Befegung und, im Falle es nothig fei, über eine Bertheibigung ber Redarbrude, und ftellte ihm ben Civilcommiffar Trusfchler und ben Burgermehr-Commanbanten Ofterhaus gur Geite. Begen Abenb inspigirte ich mit Ofterhaus und Trusschler nochmals bie verichiebenen Bachtlocale. Dort fant ich Alles in fconfter militarifcher Ordnung. Als wir bie Brude bes Redars paffirten, ftießen wir auf einen Bauernmagen, welcher mit Linienmilitar belaben im fcharfem Trabe nach Mannheim fuhr; ich befahl au halten, fragte bie Golbaten, mo fie herfamen, worauf fie mir in hochft übertriebener Beife bas ungludliche Gefecht von Beppenheim mittheilten. 3ch mußte befurchten, daß biese übertriebenen Ergablungen, bie augenscheinlich jur Entschuldigung jener Bluchtigen bienen follten, in Mannheim geneigte Dhren finden murben. Rachbem ich Ofterhaus beauftragt, alle fluche tigen Militare an ber Redarbrude abzufaffen und nicht in bie Stabt einzulaffen, fonbern biefelben um bie Ctabt herum qu fahren, um fie im nachftgelegenen Dorfe einzuguartieren, ging ich mit Trubichler nach Mannheim jurud, um bort bie nothigen Borfichtsmaßregeln zu treffen. Bir waren faum einige Minus ten hiermit beschäftigt, als auch icon gegen 11 Uhr Abends versprengte Dragoner bie Strafen ber Stabt burchflogen; in ben Straffen felbit fammelten fich bie und ba Bolfehaufen, boch nicht in bem gewöhnlichen Ginne bes Bortes; es waren bies meiftens Leute aus ben vornehmern Stanben, welche nich mit ben fluchtigen Colbaten in Befprache eingelaffen batten. Durch eine Batrouille vom Arbeiterbataillon ließ ich bie Stragen faubern, und befahl ben im Dienft befindlichen Burger- und Boltsmehren bie größte Borficht, namentlich ließ ich Die Dragoner in ihrer Caferne genau beobachten; es mar bieß um fo nothiger, ale ein Offizier ber am Tage porber aus Frantenthal jurudgefehrten Dragoner feinen Leuten befohlen hatte, fich nicht von ben Stallen ju entfernen; auch maren bie Salfte ber Pferbe bestandig gefattelt. Diefem Manover hatte ich bereits Tage vorher ein Enbe gemacht, und mir 30 Dragoner, angeblich jum Staffeten-Dienft, jur Difposition ftellen laffen; ich nahm nur folche, welche fich biergu freiwillig melbeten, und muß biefen Leuten trop aller fpateren Rlagen über bie Berratherei ber Dragoner bie Berechtigfeit wiberfahren laffen, baß fie meine Befehle auf bas punftlichfte vollzogen.

Die Nacht vom 30. auf ben 31. Mai gestaltete sich in Mannheim immer trauriger. Gegen Mitternacht wurde mir bie Ankunft von 8 Geschüßen gemelbet, die ich in den Schloß- hof bringen ließ, woselbst die todtmuden Artilleristen und Pferde vor Ermattung niedersielen. Die Gerüchte von dem Anmarsche der hessen wurden immer stärfer und stärfer. Grohe, der bestannte Literat, kam begleitet von einigen Burgerwehrossizieren zu mir und forderte mich auf, die acht Stüd Geschüße auf der Eisenbahn nach heibelberg oder Karlsruhe zu bringen, da

Manuschaften und Pferbe fo ermubet feien, bag bei einem ploplichen Ueberfalle an ein Fortichaffen biefer Beichute nicht ju Major B . . . . welcher biefelben nach Dannbeim gebracht hatte, glaubte ebenfalls, es fei nothig bie Befcute in Sicherheit ju bringen. Da ich jeboch nicht wiffen tonnte, ob Sigel biemit einverstanden fein murbe, auch bereits Die Nachricht eingelaufen mar, bie Seffen hatten bei Labenburg ben Redar überschritten, welches mir jeboch unglaublich fcbien, fo entichloß ich mich, rafc nach Beibelberg ju fahren, um Sigel felbft über biefe Ungelegenheit und mein Berhalten in Mann-Der junge und entichloffene Artilleriehaupt beim zu befragen. mann B. hatte mir verfprochen, im Kalle bie Stabt Mannbeim angegriffen werben follte, menigstens zweimal 24 Stunden Biberftand ju leiften. Grobe begleitete mich in jener Racht nach Beibelberg. 218 wir in Die Gegend von Friedrichefelb gelangten, faben wir allerbinge Militar, allein es waren nicht bie Beffen, fonbern Babenfer. In Beibelberg fab es noch trauriger aus, ale in Mannheim; am Bahnhof ftanben einige Boften Bolfewehr aufgestellt, und wir erfuhren, bag bie gange Urmee fich nach bem Redar bin auf bem Rudzuge befanbe. In Beibelberg felbft berrichte Tobtenftille. Auf einigen Strafen und Blagen lagen Solbaten und Bolfewehren im tiefften Schlafe; nirgendwo ftanden Boften ausgestellt, fogar bie Brude mar unbefest, und bie ermattete Armee, einquartirt bei ben Seibelberger Burgern, lag im tiefften Schlummer, mahrend nirgenbmo eine Borfichtemagregel gegen bas muthmagliche Rachruden ber Reinbe getroffen war. Um babifchen Sofe, wofelbft Sigel gewöhnlich abstieg, befanden fich zwei Schilbmachen. biefelben fragte, ob ber Rommanbant Sigel bort logire, brehten fie mir ben Ruden und ließen mich ohne Untwort fteben. ging nun mit Grobe in ben Speifefaal, erhielt bort aber von bem eben aus bem Schlaf gewedten Rellner auf meine Frage, wo Sigel logire, eine hohnische Antwort. 3ch wandte mich nun an ben Saustnecht, welcher mir Unfange ebenfo unverftanblich antwortete wie bie Schildmachen und ber Rellner; nach und nach wurde er aber gesprächiger und ergablte, bas

ihr ganges Saus voller Offigiere lage, einen Rommanbanten Sigel fenne er nicht. Sierauf entschloß ich mich mit Grobe bie Bimmer ju revibiren und es gelang und nach langem Gus chen, im obern Stode Sigel aufzufinden. Er war fichtlich aufgeregt, erstaunt, aber von ben Strapagen ber letten Tage fo angegriffen, bag er fich im Bette faum aufrecht halten fonnte. Seine erfte Frage an mich war: "Gie fommen wohl um mich abzufegen?" 3ch erwiberte, bag bieg nicht mein Auftrag fei, theilte ihm mit, wie es in Mannheim ftanb, bat ihn, fo rafc wie möglich auf ber anbern Geite bes Redar eine militarische Bofition zu nehmen, welche Beibelberg vor einem leberfalle fichere und fragte ihn über bie Fortichaffung ober bas Berbleiben ber acht Stud Befcube. Er war Damit einverftanben, baß bie Beidute fofort nach Beibelberg geichafft murben. Babrent biefer Unterrebung trat ein Bolfewehrmann ein, melder Sigel ju fprechen munichte; als er mich fab, fagte er: er fonne auch mir badjenige mittheilen, mas er Gigel habe fagen wollen, und indem er bie Bimmerthure öffnete und mich bei ber Sand faffend auf ben Bang hinausjog, theilte er mir febr geheimnigvoll mit, bag am Bahnhof etwas Wichtiges vor fic gebe. Ein Bataillon Linienmilitar, welches eben per Gifenbahn von Bruchfal gefommen war, blieb nehmlich am Babnhof aufgestellt, weil bie Offiziere biefes Bataillons fich nicht unter ben Befehl Sigels ftellen wollten.

Das Gefährliche biefer neuen Meuterei in einem so fritissichen Momente leuchtete mir ein. Ich eilte sofort nach dem Bahnhose (es war bei Tagesanbruch) und fand auf meinem Wege dahin eine Masse neuangesommener Flüchtigen, welche an den Thuren der Heibelberger Bürger klopften, um einquartirt zu werden; aber überall wurden diese zu spat Kommenden mit der Antwort abgewiesen. das Haus sei vom Keller bis auf den Speicher voll von Soldaten oder Bolkswehr. Es war ein wahres Elend, diese erschöpften Menschen mißmuthig von Thure zu Thure wandern zu sehen, bis sie sich endlich auf das Straßenpstafter niederlegten. Bon einer militärischen Ordnung war keine Spur mehr zu sinden.

Muf bem Bahnhofe angefommen, erblidte ich wirflich bas neuangefommene Bataillon, bie Bewehre waren gufammengeftellt, und bie Solbaten ftanben in größeren Truppe ringeumber und ichienen von bem ungludlichen Gefecht noch feine Renntnif au haben; Die Offigiere ftanben im Rreife, in ihrer Mitte ein giemlich junger Stabsoffigier. Rachbem ich einigemal an threm Rreife auf und abgegangen war, fonnte ich bemerten, baß bie Ungabe bes Bolfemehrmannes nur ju begrundet fei. 3ch trat raich in ben Rreis ber Offiziere und mich an ben Stabsoffizier menbent, fragte ich benfelben, ob er bas Batail. Ion fommanbire. Er bejahete meine Frage, worauf ich ibn bat, mir einige Augenblide Bebor ju geben, ba ich ihn bringen ju fprechen habe. Er ging mit mir ein wenig jur Seite. und indem ich ihm meine Stellung mittheilte, feste ich ihn von bem ungludlichen Gefecht bei Bepvenbeim in Renntnig. theilte ihm auch bie Beruchte mit, welche über bas Rachruden ber Seffen ausgestreut worben maren, und wornach biefelben fic nur noch zwei Stunden von Beibelberg befanben. ber totalen Riebergeschlagenheit und Abspannung ber babifchen Urmee an einen Wiberftand nicht ju benfen fei, fo habe er bie Berpflichtung mit feinem Bataillon bie babifche Urmee por einem ploblichen Ueberfalle ju fcuben. 3ch forberte ihn qugleich auf, bie Redarbrude ju befegen, bann bie Bebirgofpigen und Baffe auf ber anbern Seite bes Redar burch feine Truppen occupiren ju laffen, bamit bie Urmee nach einer furgen Rube neugeftarft bem Reind entgegengeführt werben fonne. Borte jeboch fanben feinen Unflang; ber Bataillonsfomman. bant erwiberte mir, er mußte erft wiffen, ob Sigel angegriffen habe ober bie Beffen, und mußte fich bieferhalb mit feinen Offizieren besprechen. 3ch antwortete ibm, bag es fich bier nicht barum hanbeln fonne, wer angegriffen habe ober nicht, fonbern ob er Beibelberg und bie Armee preisgeben wolle, ober ob er es vorzoge, feine Bflicht ale babifcher Offizier zu thun; er moge mit feinen Offigieren befchließen, mas er wolle, ich murbe fofort nach Rarisruhe abreifen, um ber Regierung bie Melbung feiner Biberfpenftigfeit ju machen. Er trat bierauf in ben Rreis feiner Offiziere jurud, theilte ihnen bie ftattgehabte Unterrebung mit, ichien aber feine Ginneganberung bei ihnen hervorbringen ju fonnen, welches ich aus bem mitleibigen Uchfelguden und Sohngelachter biefer Serren beutlich entnehmen Bierburch wurde bei mir ber Entschluß ftarter, fofort nach Rarierube abzureifen, ba bie Gefahr im Laufe bes Tages größer werben fonnte und Sigel in ber bebanbirten Armee fein Mittel befaß, offenbare Meuterei guchtigen ober jum Gehorfam jurudfuhren ju fonnen. Es mar mir baber lieb, bag Grobe von Mannheim mit nach Beibelberg gefommen mar, weil boch Einer gleich nach Mannheim gurud mußte, um bie Berbeifchaffung ber Gefdute ju beforgen. Auf bem Bahnhofe traf ich einige Minuten mater einen Artillerieoffizier, welcher mich fragte, ob ich nicht wiffe, wo feine Batterie bingefommen fei, ba er bei bem gestrigen Gefechte zwei Geschute bei ber Rachbut commanbirt babe und baber nicht wiffen fonne, mo feine Befdute, bie icon fruber jurudgezogen morben, geblieben feien. ich hierauf erwiederte, bag ich gerabe in Betreff biefes Bunttes bei Sigel gemefen, und ich ihm bie verlangte Ausfunft ertheilte, war er hocherfreut. Bahrend biefer Unterrebung hatten fich einige Infanteriften um uns geftellt; bas Pferb bes Artillerieoffigiere hatte eine leichte Streifwunde. Gin Infanterift bemertte bem Artillerieoffigier, bag fein Pferd blute, worauf biefer in mahrhaft ritterlicher Beife eine fleine Rebe an bie Golbaten hielt, in welcher er ihnen bas Gefühl ichilberte, mas ein braver Solbat empfinde, wenn bie Rugeln um ihn herumpfeifen, und Alles im Bulverbampf eingehüllt fei. Ja, fagte er am Schluffe feiner Rebe: hatten bie verfluchten Dragoner nicht Reifaus genommen, wir waren jest in Darmftabt; aber wartet nur, Rinber, morgen geht's von Reuem b'ran, und bann wollen wir bie Scharte auswegen! Dit biefen Borten fprengte er vom Bahnhof und ich benutte bie gunftige Stimmung ber Colbaten, um fie auf bie rebellischen und gefährlichen Befinnungen ihrer Offigiere aufmertfam ju machen, inbem ich ihnen Alles mittheilte, mas gwifchen mir und ihrem Rommanbanten gefprochen worben. Die Colbaten waren entruftet über bas Benehmen

ihrer Offiziere und verlangten laut, gegen ben Feind geführt ju werden. Es schien diese Stimmung ber Soldaten auch auf die Offiziere zu wirfen, und in dem Augenblide, als ich mich anschiedte nach Karleruhe abzufahren, sah ich, daß bas Bataillon antrat, um nach bem andern Ufer bes Recar zu marschieren.

In Karleruhe fant ich bie Perfonen bes Landesausschufes in ziemlicher Verwirrung.

218 ich bem Lanbesausschuß einen furgen Bericht über bas Gefecht bei Seppenheim und ben mir gefährlich icheinenben Buftanb ber Urmee erstattet hatte, wobei ich namentlich auf bie zweibeutige Gefinnung vieler Offiziere aufmertfam machte, erfucte ich benfelben, aus feiner Mitte einige Manner, welche bei ber Urmee Popularitat befagen, fofort nach Beibelberg abaufenben, um einer Militar : Emeute jum 3mede ber Contrerevolution zuvorzufommen. Auf biefen Borichlag ging ber ganbesausschuß ein, und Brentano wurde ale berjenige bezeichnet, welcher bie ermahnte Gigenschaft ber Bopularitat befaß. reiste mit Brentano noch an bemfelben Morgen ben 31. Mai Es war bie hochfte Beit. Bei unferer Unnach Seibelberg. funft erfihren wir, bag bie Golbaten und Bolfemehren burch Diffiziere und Beamte gegen Sigel aufgehett murben. Diefe Ungufriebenbeit und Difftimmung wurde noch baburch genahrt, bag Sunberte von Rachzuglern am Gemeinbehaus und auf ben öffentlichen Platen in ber brennenbften Connenbite auf ber Erbe lagerten und ohne Berpflegung und Quartier gelaffen wurben. Niemand befummerte fich um biefe abgematteten, hungrigen und burftigen Golbaten und Bolfewehren.

Bei ber ungeheuern Ueberfüllung ber Stabt Heibelberg war bas Jusammenhalten von Waffengattungen, ja sogar von einzelnen Bataillonen unmöglich geworben, und auf bem Rathhause war weber Burgermeister noch Gemeinberath zu erblicken. Zwei gewöhnliche Schreiber besorgten bas Geschäft ber Einquartierung, indem sie alle neuen Ankömmlinge mit der Bemerkung abwiesen, sie hatten schon ihren Burgern bas Doppelte ber gewöhnlichen Einquartierung gegeben. Brentano befahl bein Gemeinberath, sich augenblicklich zu versammeln, und für

bie Bedurfniffe ber Armee ju forgen; er fugte biefem Befehl bie Drohung bei, jeden widerspenftigen Gemeindebeamten erfchießen ju laffen. Dies wirkte.

3ch hatte Gelegenheit mich zu überzeugen, daß Brentano wirflich bei ber ganzen Armee sich einer großen Popularität erfreute; überall, wo er zu ben Truppen hintrat, beschwichtigte er bieselben mit ein Baar Worten.

Unten auf bem Plate vor bem Rathhause befand sich ein Bataillon Bolfswehr, welches seit 24 Stunden ohne Berpstegung geblieben war; er nahm basselbe mit in ben Hofraum eines nah wohnenben Schenswirths; bort ließ er jedem Bolfswehrmann Bier und Brod mit Fleisch und Kase verabreichen, und die Leute waren zufrieden; ebenso machte er es mit verschiedenen Infanteriecompagnien; überall wo er hinsam wurde den Klagen sogleich abgeholsen, und es ist seinem energisschen Austreten allein zuzuschreiben, daß nicht schon an jenem Tage eine Contrerevolution ausbrach.

218 Brentano in ben Gafthof jum Babifchen Sofe eintrat, wurde ihm bie Melbung gemacht: bie Offiziere hatten fich in einem Saale versammelt, und maren bereit, ben Behorfam aufzufunbigen. Diefe Offizierversammlung war hauptfachlich burch ben von mir oben bereits ermahnten Sauptmann Defmer au Stanbe gebracht worben. Degmer war allerbinge nach Trubichler's Befehl von Raferthal aus jur Urmee marichirt, er fam bei berfelben nach bem ungludlichen Befechte bei Beppenbeim an, und benutte bie Flucht ber Armee, um fein fruberes Borhaben in einer noch großartigeren Ausbehnung auszuführen. Dan wird fich jener beiben Militarschilbmachen erinnern, welche in ber Racht vom 30. auf ben 31. an bem Sotel Gigels in Beibelberg aufgestellt maren. Jene beiben Schilbmachen, welche mir auf meine Frage nach bem Oberfommanbanten feine Untwort ertheilen wollten, waren Solbaten ber Degmer'ichen Compagnie, bie von ihrem Sauptmanne ben Befehl erhalten hatten, Sigel zu bewachen. Sigel mar alfo verhaftet, ohne es felbft ju miffen; benn nach einer fpatern Meußerung beffelben hatte Demer fich ben Schein gegeben, ibn burch feine Solbaten beschupen zu wollen: Desmer zog biese Schildwachen zurud, als er sah, baß sein Unternehmen vielleicht ungunstig ausfallen wurde.

Rachdem ich biefes vorausgeschickt, tann man fich ungefahr einen Begriff von ben Elementen machen, aus welchen jene Offiziersversammlung bestand.

Brentano war feinen Augenblid unschluffig; er begab sich augenblidlich in die Offiziersversammlung, hielt ihnen das Geseswidrige ihres Benehmens vor, und drohte jedem, der es wagen wurde, irgend eine ungesetzliche Handlung zu begehen, mit augenblidlicher strengen Bestrafung; dagegen forderte er sie auf, als Kriegsrath zusammen zu treten, und dem Landesausschuß diesenigen Madregeln vorzuschlagen, welche in militärischer Beziehung zu ergreifen seien.

Das energifche Auftreten Brentano's hatte bie Berren aus ber Kaffung gebracht; binter biefer Sprache vermutheten fie eine Dacht, und fo tam es, bag biefelben Offiziere, welche am Morgen fich bereits an ber Spipe ber Regierung traumten, am Nachmittage beffelben Tages Brentano erflarten: bie Urmee fei gufrieden geftellt, wenn Struve aus ber gandesbehorbe als bochfte Regierungoftelle entfernt werbe, ba bie Erbitterung gegen ihn bei ber Armee eine allgemeine fei. Auch verlangten fie: Gigel in Unflagestand ju feten und ben Großherzog jurud. Burufen, welches Brentano entichieben verweigerte. Die 216banfung Sigels vom Dberfommanbo mar allerbinge eine Art Bugeftandniß; allein man muß bie Umftanbe berudfichtigen, unter welchen biefe Abbantung gefcah; Sigel felbft fcbien bamit einverftanden, benn es war nun leiber einmal bei ber 21rmee ber Glaube vorherrichend, ber Dberfommanbant trage bie Schuld bes ungludlichen Gefechtes bei Beppenheim. wurde burch biefe Abbanfung ber Plan vereitelt, bie Seffen fofort mit vereinten Rraften von neuem anzugreifen, welcher Ungriff bei ber bamale in ber heffischen Armee herrichenben Befturjung ficher ein gunftiges Refultat gehabt haben wurde. Dan muß nur wiffen, bag im beffifchen Lager nach bem Befecht von Seppenhelm berfelbe panliche Schreden berrichte, mel der in bie babifche Urmee gefahren war; auch bort war bie Kurcht vor ber Berfolgung ber Babenfer fo groß, bag einzelne Truppentheile bis über Darmftadt hinausflohen.

Durch bie Abbanfung Gigels murbe nicht nur ber neue Ungriff verhindert, fondern mas bas fchlimmfte mar, es ging wieder eine foftbare Beit verloren, bie bem Feinde nur bagu

bienen fonnte, immer mehr Streitfrafte berangugieben.

Det neue Befehlehaber Bed fuchte bie Armee von Reuem zu organifiren, indem er jugleich bie Redarlinie als Defenfivbafie ber Rriegsoperationen laut Befchluß obigen Rriegerathes annahm ; Gigel reifte mit Brentano nach Rarleruhe, um bem Landesausichuffe Bericht über bie in ben letten Tagen ftattgehabten Greigniffe und bas Gefecht bei Seppenheim zu erstatten.

Es war ein trauriger Unblid, Diefen jungen Offigier im Landesausichuffe ju feben mit burchichoffenem Belm, wie er, nachbem feine glubenbften Soffnungen fehlgeschlagen, fich vor biefen Mannern ob feines Unglude rechtfertigen mußte; ba ftanb er, ber junge Mann, auf beffen Schultern gang allein bie gesammte Bermaltung bes Krieges und jugleich die Berantwortlichfeit ber Fehler aller Behörben gelaftet hatte. Bon vielen Seiten abfichtlich behindert von einigen verbachtigt, von andern angefeindet, und nur von wenigen unterftutt, hatte er bie Riefengrbeit übernommen ; aber er mußte mehr ale Denich gewefen fein, um biefe Aufgabe ju lofen. Beim Schluffe feines Berichs tes zeigte er feine Bereitwilligfeit an, feine Stelle niederzulegen, und jede andere Stellung anzunehmen, in welcher es ihm moglich fei, bem Baterlande feine Dienfte ju wibmen. Der Landesausschuß enthob ihn feiner Stelle ale Dberfommanbant, ernannte ihn bagegen jum Rriegsminifter.

Struve fannte bie Stimmung ber Urmee bezüglich feiner Berfon ju genau, ale baß er auch nur eine Ginwendung gegen

Das Miftrauensvotum gemacht hatte.

## IV.

## Die Berwaltung Babens.

Sigel trat fogleich fein neues Amt ale Rriegeminifter an. Auf bem Bureau bes Rriegs-Minifteriums fant er biefelbe Unordnung, wie er fie bei ber Urmee felbft angetroffen batte. Meyerhofer, ber ftellvertretenbe Rriegeminifter, ein eitler, neis bifcher und unfähiger Militar, wich allen Fragen burch halbe und unverftanbliche Untworten aus; er war auch augenscheinlich bemubt, bie Unordnung ju begunftigen, um fich bas Unjeben ju geben, bag er allein im Stanbe fei, bas Rriege-Minifterium ju birigiren. Bon ber Infoleng biefes Menfchen tann man fic fcwerlich eine Borftellung machen; ich begnuge mich einen Borfall mitzutheilen, aus welchem man biefes Subject hinlanglich fennen lernen wirb. Um 3. Juni luben mich Brentano und Beter zu einem geheimen Rriegerathe ein; Begenftand ber Berathung war : ob murtembergifche. Truppen in bie Feftung Raftatt jugulaffen feien ober nicht. Der von ber murtembergifchen Regierung abgefandte Sauptmann Fifcher befand fich in Rarlerube, und hatte bei bem Landesausschuffe angefragt : ob man murtembergische Truppen ale Reichstruppen in bie Festung Raftatt einruden laffen wurde. Es fam mithin biefe Frage gur Beter fprach fich bagegen aus; Meyerhofer fprach Debatte. weber fur noch gegen; Brentano munichte erft meine Unficht ju miffen. 3ch ftellte an Meyerhofer bie Frage : welche Bertheibigungsmittel wir einem allenfallfigen Ginmariche ber Burtemberger entgegenzustellen hatten. Bierauf erwieberte Deperhofer: bas tonne er nicht angeben. Auch meine weitere Frage,

wie viel Truppen in ber Umgegend von Freiburg, in Raftatt und in Rarieruhe, Durlach und Bruchfal lagen, und aus welchen Baffengattungen Diefelben bestunden, antwortete er mir : bas fonne er nicht wiffen; als ich mich überzeugt hatte bag mit biefem Menfchen langer ju verhandeln Unfinn mare, ließ ich mir von Brentano bie Rriegsfarte Babens geben, und rieth ihnen vorab, bie Baffe nach ber wurttembergifchen Grenze bin wo möglich noch im Laufe bes Tages militarifc ju befeben. formirte brei Sauptcolonnen und gwar jebe in ber Starfe von 2 Bataillonen Bolfewehr, einem Bataillon Linie und 4 Ctud Beiduten, fo wie einer Escabron Ravallerie. Diefe Formation war aus ben im Oberlanbe, in Raffatt, bann in Rarlorube, Durlach und Bruchfal ftebenben Truppen ju entnehmen. in Freiburg und in feiner nachften Umgebung Truppentheile genug vorhanden waren, wußte ich; mithin fonnte bas Sollenthal augenblidlich nach ber Grenze bin mit einer folden Colonne paffirt werben. Fur bie Feftung Raftatt mare es fogar munfbenowerth gemefen, bag ein folder Abjug eines Theils ber Garnifon nach Gernsbach bin ftattgefunden batte. Bei Bretten mare es ein Leichtes gewefen, aus ben verfchiebenen Garnifonen ber oben benannten Stabte eine folde mobile Colonne ju bilben. 218 Meyerhofer fab, baß feine Umichweife mich nicht abhielten, bireft auf Die Sache einzugeben, fing er an, einzulenten; er mußte nun icon, wie viel Linienmilitair in Freiburg lag, wie ftart bie Barnifon in Raftatt war und bag wir jebenfalls jeber Colonne 2 Befchute beigeben fonnten. Der Rriegerath faßte nun ben Beichluß: vorab biefe projeftirten Bewegungen ausjuführen und bann erft mit bem Sauptmann Kifcher ju unterhanbeln.

Nach Aufhebung biefer Sigung theilte ich Brentano und Beter meine Ansicht über Meyerhofer mit; sie waren mit mir darüber einverstanden, daß Meyerhofer entweder unfähig ober böswillig sei, und baten mich, fortan in den Sigungen des Kriegsraths ben Borsit zu führen, oder, wie Brentano sich außerte, das Kriegsbepartement gauz zu übernehmen. Ich fonnte damals blese Jusage nicht bestimmt geben, weil ich noch an

bemselben Abende (3. Juni) von Karlsruhe nach Stuttgart abreiste, um der ersten Situng des Parlaments in Stuttgart
beizuwohnen; ich ließ jedoch meine sämmtlichen Effecten in Karlsruhe, in der Meinung, daß ich gleich nach der ersten Parlamentssitung wieder nach Baden zurudkehren wurde. Leider
wurde meine Ruckehr durch die Beschlusse des Parlaments und
durch meine Wahl zum Reichsregenten verhindert.

Mit der Absehung Sigels begann die Unthätigkeit der Armee; statt des offensiven Angriffs wurde das Defensiverfahren vorgezogen, welches die Armee demoralisitre, allen fremden Abenteurern Gelegenheit gab, in Dienst zu treten, und die Partei der Unzufriedenen in dem Grade vermehrte, als man das Land mit vagadundirenden Instruktoren und renommirenden Kriegscommissären überschwemmte; von einer regelmäßigen Berwaltung nirgendwo eine Spur; eine höchste Regierungsbehörde, welche eben dadurch regierte, weil sie die alten Elemente des Beamtenthums beibehielt; der Landesausschuß hatte bereits durch seine ewigen Widrollziehung berselben bewiesen, daß entweder keine Capacitäten sich in ihm befanden, oder daß bieselben im LandesUnsschwollziehung derselben bewiesen, daß entweder keine Capacitäten sich in ihm befanden, oder daß bieselben im Landes-

Bereits am 1. Juni hatte ber Lanbesausschuß feine eigene Auflösung becretirt, und eine provisorifche Regierung eingefest, beftebend aus ben Berfonen Brentano, Goegg, Fidler, Beter Wie bas Rriegeminifterium bieber beschaffen mar, und Gigel. jo auch bas Finangminifterium. Es ift nicht möglich, mehr pon fich felbst und feinen Sabigfeiten eingenommen zu fein, ale unfer ehrlicher Goegg es war, und ju gleicher Beit mehr von feinen Unterbeamten an ber Rafe berumgeführt zu werben, als Diefes ihm wiberfahren ift. Gleich in ber erften Beit ber Erbebung machte ich Goegg barauf aufmertfam, bag bie Rammer 2,000,000 Papiergelb bewilligt habe, und bag man biefes Bapier fo rafch wie möglich in Circulation feten muffe, weil bie Staatsfaffe noch im Stanbe fei, allenfallfige Ginwechelungen von Papiergelb gegen baar ju bewerfstelligen. 3ch machte ibn auf bie Befahr ber Bergogerung aufmertfam und bezweifelte ba-Raveaur, Bab. Revol. 5

male, ob ein folches Papier auch bann noch in Circulation gefest werben fonne, wenn bie Ctaatsfaffe nicht mehr bie Mittel habe, biefes Papiergelb einzuwechseln. Aber Goegg begriff biefee nicht ober wollte es nicht begreifen. Bom 13. Dai bis gu Enbe bes Monates Juni hat er nicht baran gebacht, biefes Papier ju ichaffen und in Circulation ju feten. Goegg fonnte ale Finangminifter nicht verhindern, bag feine Finangrathe binter feinem Ruden eine Summe von 30,000 Bulben (nach anbern Angaben 50,000) nach Frankfurt an ben Großbergog von Baben absendeten. Bahrent Goegg glaubte ein Deifterftud gu machen, wenn er aller Welt mit ehrlichem Gefichte vorlog, bag nur einige Taufend Gulben in ber Raffe feien, und bann glaubte bem Staate eine große Erfparniß gemacht ju haben, weil er für einen Reitsattel zwei Gulben abgezogen batte, murbe er auf ber anbern Geite, um nur ein fleines Beifpiel anguführen, durch einen Abenteurer Imanemitsch um 1000 fl. betrogen, angeblich jur Errichtung einer ungarifden Legion : ja feine Gutmuthigfeit foll fo weit gegangen fein, bag er nach einem Beruchte auf Untrag feiner Finangrathe bem Großherzog von Baben 25,000 fl. nach Frantfurt überfanbte, bamit biefer im Stanbe jen, bie Gafthoferechnung zu bezahlen. Auch foll Gogg bie Cummen, fur welche bie Pferbe bes Großherg. Marftalle abgefchatt waren, ohne Beiteres bemfelben ausbezahlt haben, ftatt, wie biefes ber Befchluß erheischte, jene Ausgahlung erft nach ber neuen Geftaltung bes babifchen Lanbes zu bewerfftelligen.

Was aber bie totale Unfahigfeit Goeggs bis zur Evibenz beweift, ift seine Untenntniß bes Kassenbestandes. Goegg, so scheint es wenigstens, hat bei Antritt seines Ministeriums sich von Finanzrathen weber die Schlüsel ber Kassen, noch die Raffen selbst, noch die Bucher, aus welchen er den Kassenbestand erziehen fonnte, übergeben lassen. Ich werde später auf diesen Bunft zurüdfommen.

Wie unfähig Goegg als Finanzminifter immer war, fo leistete er ber Revolution als Agitator um so größere Dienste. Daß er es 3. B. verstand, bie Massen burch seine Reden und Ansprachen zu entstammen, wird Riemand in Abrede stellen

wollen. Deswegen war auch fein Plat nicht in Karloruhe, sonbern bei ber Armee. Er mag biefes auch später selbst gefühlt haben, indem er als Diktator beständig bei ber Armee und nicht am Sie ber Regierung war.

Ridler mar im Lanbesausschuffe ber fernigfte Charafter. Sein praftifcher Berftanb verurtheilte bie ertravaganten unausführbaren Untrage ber im Lanbesausschuß befindlichen jungen Republifaner; er fuhlte mehr, wie jeber anbere, bag eine Bewegung, welche nicht bie Reicheverfaffung jum Biele habe, unmöglich von Erfolg fein tonne; er ordnete feine republifanifchen Buniche und hoffnungen bem einstweilen Erreichbaren unter und man barf fuhn von ihm behaupten, baß er es mit ber Reichsverfaffung ehrlich meinte, ohne babei auf feine republifanischen Gefinnungen zu verzichten. Fidler nahm auch feinen Unftant, laut und öffentlich ju erflaren, bag jeber, ber es mit bem Baterlande und ber Freiheit gut meine, feine Binfelrepublif in Deutschland munichen burfe. Alle feine Sanblungen beftatigten biefe feine Unficht, und es gab im Landesausschuffe feinen größern Feind von fogenannten Butichen als Ridler : feine Auffaffungeweise ber babifchen Erhebung mar eine groß: artige, rein beutsche. Die Rleinlichfeit, womit feine Rollegen um Worte ganften, war ihm guwiber. Fidler war ber Mann ber That. Die Energie feines Charaftere und fein fledenlofes volitifches Leben verschafften ihm in Baben eine große Popularitat, und mit biefer und feinem praftifchen Berftanbe eine große Ueberlegenheit über feine Collegen. Wenn Fidler irgend einen Rehler begangen hat, fo ift es ber, bag er glaubte in Reutlinaen mehr wirfen gu fonnen, ale in Rarleruhe, und bag er ben ichwäbischen Enthusiasmus und bie fcmabischen Berfpredungen zu hoch tarirt hat; ein Fehler, ber um fo verzeihlicher ift, ale er von ber gangen nationalversammlung getheilt murbe.

Durch bie Arrestation Fictiers fam bie babifche Bewegung in ein neues Stadium. Die Parteien, welche sich in Karlbruhe schroff einander gegenüberstanben, hatten ben versohnenben Bermittler verloren.

Fidler hatte bis bahin bie Unschlüffigfeit und Schwäche

Brentano's burch fein energifches Auftreten unschablich zu machen gewußt, und ohne es ju wiffen, murbe Brentano burch Fidler banfig zu thatfraftigen Entichliegungen und Sandlungen veranlagt. Rach ber anbern Seite bin wußte Sidler bie oft ubertriebenen und ungeftumen Forberungen ber Bartei Struve's auf ihr richtiges Maag gurudguführen, woburch ein Bruch gwiichen biefen Barteien verhindert murbe. Cobald Fidlers Befangenicaft befannt war, ließ fich vorber feben, bag Brentano und Struve nicht langer benfelben Weg geben murben. Spannung zwifchen beiben nahm mit jebem Tage gu, befonbers ale Struve fich beständig mit feinen Freunden Beingen, Dartini, Tafdirner und mehreren andern über bie Regierungemaße regeln berieth. Brentano wurde nun von jener Bartei baufig mit bem Titel Berrather bezeichnet, mabrent Brentano von Struve glaubte, bag er es nur auf feinen Sturg abgefeben habe. Diefe Spannung wuchs von Tag ju Tage; mahrent Brentano immer mißtrauischer gegen bie Struve'fche Bartei murbe, entfernte biefe fich immermehr von ibm, bis fie enblich ben bekannten "Rlub bes entichiebenen Fortidritte" bilbete, burch welchen am 6. Juni bie Feinbseligfeiten ber Barteien jum offenen Musbruch famen.

Die babische Erhebung hatte brei Momente, welche, wenn günstig benutt, ganz Deutschland mit in die Bewegung gerissen haben würden. Der erste Moment war, unmittelbar nach dem Tage des 13. Mai, Würtemberg und Hessen und das bairische Frankenland propagandistisch zu revolutioniren. Nachdem dieses unterlassen, die würtembergischen Truppen unter General von Miller zurückgezogen waren, die Hessen bereits eine Armee an der Nordgrenze ausgestellt, der würtembergische Minister Kömer aber strenge Neutralität und Jurückzichung der würtembergischen Truppen aus dem Reichsheere zugesagt hatte, versäumte Eichsselb durch seine Unsähigkeit und Feigheit den zweiten Moment, indem er den Angrisssplan am 24. Mai durch Contreordre unsaussührbar machte.

Der britte Moment war am 29. Mai gegeben, als Sigel bas wieber gut machen follte, was Eichfelb verborben hatte.

Nachdem Fidler gefangen und somit die Seele und Bermittelung zwischen den Ertremen aus der Regierungsbehörde verschwunden war; nachdem die Armee unthätig ihre Zeit am Nedar zubrachte; nachdem man alle Agitationen, welche bei der Armee hätten angewandt werden müssen, auf die Wahlen zur Constituante verwandte, und nachdem die Männer, welche bei der Armee und in der Civilverwaltung zur Bildung eines geregelten Organismus so höchst nöthig waren, ihre Stellen aufgaben, um in der Constituante unfruchtbare Debatten zu führen; nachdem das Kinanze und Kriege-Ministerium auch nicht im Mindesten eine geregelte Verwaltung einzusühren wußten: war es unmöglich, der Revolution und dem Kriegsschauplate die Besetutung zu geben, welche sie unbedingt haben mußten, wenn man überhaupt gesonnen war, etwas mehr als eine babische Revolution zu machen.

Mit der Berhaftung Fidler's schwand auch die hoffnung auf den gludlichen Erfolg der Revolution. Vielleicht kennte durch die llebersiedelung der Nationalversammlung nach Würtemberg ein neuer Umschwung der Dinge sich gestalten, welcher der babischen Revolution neue Kräfte zugeführt hätte.

Mit ber Verlegung ber National-Versammlung von Frantfurt nach Stuttgart fiel fur bie Redararmee ber Sauptbeweg. grund jur Offenfive weg. Frankfurt tonnte nicht mehr bas Biel eines Cinmariches in Seffen fein und war fomit verloren, wie die Unterftutung ber Democratie in Raffau, Rurbeffen, Franten. Die Motive, welche meine Collegen in Frantfurt antrieben, bieje Stadt ju verlaffen, find mir nie einleuchtenb gewefen. In obiger Beziehung habe ich bem Befchluffe nie Beifall fchenfen tonnen. Glaubte man, in Edwaben bas gu gewinnen, mas man in Raffau, Beffen u. f. w. preis gab? Rimmermehr; felbft wenn Burtemberg theilmeife fich fur ben Aufftand erhoben hatte, fo hatten wir in Stuttgart meber politifch noch ftrategisch bas gunftige Terrain, welches uns Frantfurt bot. Bei ber Stimmung aber, welche in Burtemberg herrichte, mare bas Cinruden ber babifchen Armee in Franffurt bas Signal gur allgemeinen Erbebung in ben angrengenben ganbern und auch in

Württemberg gewesen. Es mußte sich von nun bas badische Kriegsministerium ernstlicher als je mit der Berproviantirung Rastatts und einer gut verschanzten Reserveausstellung an der Murg beschäftigen; der Kriegsplan war durch die eingetretenen Ereignisse ein ganz anderer geworden, und es hieng derselbe jest wesentlich davon ab, ob man die Pfalz preis geben, oder ob man sie durch badisches Militair und Volkswehren krästig unterstüßen wolle. Zugleich mußte man von nun seine Blicke nach Württemberg richten, um auf jede Eventualität vorbereitet zu sein. So standen die Sachen, als ich von Karlsruhe nach Stuttgart abreiste, um der ersten Situng des Parlaments daselbst beizuwohnen.

### Die Echwaben.

Auf ber Reise nach Stuttgart hatte ich vielfache Belegenheit mich von ber Erfaltung ber noch vor acht Tagen überall glübenben revolutionaren Befinnung ju überzeugen. Das ungludliche Befecht bei Beppenheim batte bie Cympathie ber Schwaben verschwinden laffen und bei bem größern Theile biefes Bolfestammes fing icon ber nuchterne Berftanb an zu berechnen. was man gewinnen ober verlieren fonne. Auch ber Bartifularismus fam bei biefer Berechnung bebeutenb in Unichlag; jo a. B. hörten wir nicht felten bie Behauptung aufftellen, wenn bie Babenfer fiegten, mußten bie Echwaben helfen, wenn bie Babenfer aber gefchlagen wurben, bann mußte Burttemberg fcon begwegen neutral bleiben, um fur fich felbft bie Grundrechte und bie Freiheit ju bewahren, ale Stamm ober Rern für bie gufünftige beutsche Revolution. Rurg ber Schwabe wollte nicht eher in's Baffer geben, bis er fdwimmen tonne. wir in Stuttgart anlangten, hatten wir nicht anbere geglaubt, als bag ber bortige Lanbesausschuß, welcher im April bie Bewegung nicht allein bervorgerufen, fondern auch zu einem gludlichen Resultat geführt hatte, inbem man ben Konig gur Unerfennung ber Reichsverfaffung zwang, auch biesmal mit berfelben Energie verfahren murbe, um ber Bfalg und Baben bie verlangte Bruberhilfe ichmabifder Geite guguführen.

Auch von ben schmäbischen Abgeordneten konnte man nicht annehmen, baß sie gegen die Unterstützung Babens und ber Pfalz stimmen wurden; sie alle hatten in Frankfurt auf ber Linken geseffen, und mit wenigen Ausnahmen in ber Oberhauptsfrage sich antipreußisch gezeigt, obgleich sie, nachdem die Berfaffung endgultig beschlossen und publicirt, bei ber am 5. April in Heibelberg stattgefundenen Bersammlung der Linken aus allen beutschen Kammern sich dem Beschlusse unterwarfen, für die Reichsverfassung, wie sie nun einmal war, nach besten Krästen zu wirken.

Leiber follten wir nach fo vielen bittern Erfahrungen in Franffurt jest in Stutgart noch herbern Brufungen entgegen geben. Die Mitglieber bes Lanbesausschuffes maren unfichtbar geworben. Wollte man fich mit ihnen befprechen, fo war außer Becher, Maier von Eflingen und Stodmaier Riemand von ihnen ju finden; und auch Becher trat aus bem Lanbesausschuffe, nachdem er burch bie Rationalversammlung jum Reicheregenten ermablt mar. Derfelbe Lanbesausschuf, welcher am 20, Mai noch erflarte, man fonne bas Bolf nicht langer binhalten, es muffe losgeichlagen werben, fonft ging's von felber los, mar Unfange Juni ju feige, einen Aufruf in Diefem Ginne an bie Schwaben zu erlaffen ; und wie gang andere mar bie Lage, in welcher fich bas fdmabifche Bolf im Monat Dai befant und im Monat Juni! Damale galt es nur, eine gleiche Bewegung wie bie babifche ju machen; im Juni aber galt es, nicht allein jum Schut ber Reicheverfaffung eine Demonstration ju machen, fonbern bie in ber fcmabifchen Refibeng fich befindende Rationalversammlung vor hochverratherischen Angriffen und forperlichen Dishandlungen ihrer Mitglieber zu beschüten. Diefer boppelten Bflicht gefellte fich noch eine britte bei, Die Pflicht ber Baftfreundichaft, auf bie ber Schwabe immer fo ftolg gepocht. Und bennoch gefchah nichts, mas bie politische Ehre ber Schwaben hatte retten fonnen und es geschah nichts, mas ben Ruf ber ichwäbischen Baftfreunbichaft bewährt hatte.

Die Abgeordneten ber beutschen Rationalversammlung waren taum in Stuttgart angelangt, als fie auch schon vielfach Geslegenheit hatten, ben Unterschied zwischen ber Franksurter und Stuttgarter Bevölferung tennen zu lernen. Während man in Franksurt fich eine Chre baraus machte, einen Abgeordneten unter seinem Dache zu haben, war es ben beutschen Abgeordneten in Stuttgart unmöglich, sich Privatwohnungen verschaffen zu

fonnen, weswegen benn auch ein Theil ihrer Mitglieber nach bem nabe gelegenen Rannftabt überfiebelte, mahrend anbere in Stuttgart bis nach ber Sprengung bes Parlamentes genothigt waren, im Gafthof ju wohnen. Rur febr wenigen gelang es. Cogar bie Regentichaft ftief Privatwohnungen ju beziehen. bei ber Unmiethung bes Regentichaftshotels auf unüberfteigliche Sinberniffe. Rach vielem Guchen wurde enblich ein Saus fur biefelbe ausfindig gemacht und angemiethet; allein bereits am anbern Tage erflarte bie Eigenthumerin biefes Saufes, es mare ibr nicht möglich, ben Diethcontract ju halten, ba ihre gange Kamilie ihr bie Freundschaft aufgefundigt habe, wenn fie ber Regentichaft bas bereits gemiethete Saus überließe. Die Regentichaft war naturlich galant gegen bie fcmabifche Dame und bezog ihr Saus nicht. Enblich war es bennoch gelungen ben erften Stod eines neuen geraumigen Saufes ju miethen; aber unter welchen Bebingungen! Die Regentichaft mußte fich pervflichten bas Lofal auf ihre Roften mit Mobeln zu verfeben und wohnlich einzurichten ; fie mußte ferner, fo lange fie biefen Stod benutte, auch bie Diethe fur alle übrigen Theile bes Saufes bezahlen, bann aber mußten bie einzelnen Berfonen ber Regentschaft folibarifc bie Berpflichtung übernehmen, im Kalle eines gewaltsamen Ungriffe ober fouft vorhergefebener Balle gewaltsamer Berftorung, ben baburch verurfachten Schaben bem Eigenthumer jenes Saufes ju verguten. Und biefer Gigenthumer war, man ftaune! einer ber beften Democraten Stutte garts.

Aus biefen wenigen Mittheilungen wird man fich jur Genuge einen Begriff ber modernen schwäbischen Gastfreunbschaft machen können; allein auch hier gab es ehrenwerthe Ausnahmen, auf bie ich später zurucksommen werbe.

Unfere Collegen in Kannstadt — bem bekannten Babeort — hatten geglaubt, burch ihre Entfernung von Stuttgart allen ben Unannehmlichkeiten zu entgehen, welchen wir burch die schwabische Gastfreunbschaft ausgesetzt waren; aber wie fehr tauschten sie sich! Wir logierten sammtlich in bem großen bekannten Gast-hofe "Hotel herrmann", bessen Gartenanlage fast jeben Tag

pon ben Stuttgartern jum lanblichen Ausfluge benutt wirb. In biefem Bafthofe waren auch viele Offiziere, welche bamals in Rannftabt garnisonirten, einquartirt. Da biefe Dffigiere mit ihnen an gemeinschaftlicher Tafel fpeiften, fo hatten unfere Abgeordneten, um jeden Conflift ju vermeiben, bas entgegen. gefette Enbe bes Tifches eingenommen, an welchem bie Offigiere fagen, woburch bie Mittelplate bes langen Tifches entmeber leer gelaffen ober von fonftigen Babegaften befest wurben. Gines Abende nach aufgehobener Tafel, ale unfere Abgeorb. neten mit ihren Frauen in freundschaftlichem Befprache noch beifammen blieben, bemerfte man, bag bie Offiziere, welche weit entfernt von ben Abgeordneten am entgegengefesten Enbe ber Tafel fagen, fich erheben, ihre Gabel umfcnallen und fich theilmeife binter bie Ctuble ber Abgeordneten aufftellen. Der Bring G ..... beugt fich über einen leeren Stuhl, welcher amifchen ben Frauen ber Abgeordneten Rlauffen und Spat ftanb, und blaft abwechselnd biefen beiben Frauen ben Dampf feiner Ciaarre ine Beficht. Die Abgeordneten faben mohl, bag es barauf abgefeben mar, einen Conflift ju fuchen und ba fie bemerften, bag nicht nur bie umftebenben bewaffneten Offigiere auf bie Belegenheit lauerten, von ihrer Tapferfeit Gebrauch au machen fonbern, bag auch ber Sausgang und ber Borfaal fich immer bichter mit bewaffneten Unteroffizieren und Coldaten fullte, fdwiegen fie ftill. Endlich nimmt ein Offigier fein Glas und fest fich zwischen die beiben obengenannten Frauen. Muf ben Wint eines Abgeordneten erheben fich biefe beiben Frauen und geben auf ihre Bimmer; bas fcbien aber bem tapfern Belben noch nicht genug. 218 fein Sund in bie Dabe eines Abgeordneten fam, rief er bem Sunbe mit ben Worten: "Benn bu ein Stud Brod von biefen Rerlen nimmft, fo fcblag ich bich tobt!" Diefes und eine Menge abnlicher Acuferungen mußten bie Abgeordneten ftillichweigend hinnehmen, bis fie fich enblich genothigt faben, aufzustehen und ben Speifefaal ju verlaffen. 218 am andern Morgen bie Abgeordneten einen Bericht Diefer Borfalle beim murtembergifden Ministerium in Form fdriftlicher Rlage einreichen wollten und einige von ihnen gesonnen waren, sich auf anberem Bege Genugthuung zu verschaffen, erschien einer ber Ofsiziere, wenn ich nicht irre, berfelbe Prinz, in ber Wohnung eines Abgeordneten und entschulbigte bas Benehmen ber Ofsiziere mit — Trunkenheit.

Die Aufhehungen der Soldaten durch die Offiziere bei Gelegenheit der Sprengung des Parlaments sind bekannt; und um diesen Agitationen auch den Stempel der Deffentlichkeit zu geben, wurde das Militär an dem Tage, wo es die große Heldenthat vollbrachte, hundert undewaffnete Männer durch Waffengewalt zu besiegen, auf öffentlichem Plate mit Bein betrunken gemacht. Bei dieser Gelegenheit erschien der constitutionelle König von Burtemberg mitten unter den Soldaten und ertheilte seinen gehorsamen Kindern Lobsprüche über ihr Berhalten. Und das alles war das Berk eines Mannes, welcher stets mit frecher Stirne von sich selbst sagte, "er sei Republikaner vom reinsten Basser"! Und bieser Republikaner führt den Ramen "Roemer".

Ich will nicht auf die Einzelheiten eingehen, welche ber Sprengung des Parlaments vorangingen; eine ausführliche Beschreibung über das Tagen des Parlaments in Stuttgart und das Wirfen der Reichstegentschaft wird diese Details liefern. Nur eine Scene scheint mir der Mittheilung nothig, da dieselbe meines Wissens die jest noch nicht durch die Presse aussührlich beschrieben worden ist. Die Sprengung des Parlaments ist bekannt; nicht so die Urt und Weise, wie die Regentschaft bei ihrem Sintritt in das Local der Nationalversammlung auf Besehl des Ministeriums Roemer behandelt worden ist.

An bem Tage ber Sprengung bes Parlaments befanden sich die fünf Personen ber Reichstegentschaft im Gasthaus zum Kronprinzen an der Mittagstafel. Die belebten Straßen Stuttgarts, das Schlagen des Generalmarsches, sowie das Daherssprengen einzelner Lanciers ließen uns den Gewaltstreich Roesmers vermuthen. Es dauerte nicht lange, und es wurde uns die Runde, die Nationalversammlung begebe sich mit ihrem Präsidenten an der Spige in geordnetem Zuge in ihr Sigungsslocal. Wir hielten es für unsere Pflicht, die Gefahr mit unsern Collegen zu theilen; wir stiegen in eine Droschse und fuhren

nach ber Richtung bes Sigungelocale. Die Strafe, welche babin führte, mar bicht mit Neugierigen befest, und bei unfrer Unfunft erfuhren wir, bag bas Unerhörte gefcheben fei. \*) Der Broteft bes madern Brafibenten Lowe, begleitet von ben murbigen Beteranen Uhland und Schott, murbe burch Trommelwirbel übertont, und bie Bertreter bes beutschen Bolfes waren Gefahr gelaufen, unter ben Sufen fcmabifcher Roffe ihr Leben auszuhauchen; bie Nationalversammlung mar gesprengt. Die Strafe war noch von bemfelben Militar gefperrt, welches jo eben eine ber ichmachvollften Baffenthaten vollbracht, mit welcher ein Blatt ber beutschen Beschichte je befubelt worden ift. Bir ftiegen aus ber Drofchte und ein alter Major trat por, rief und ein gebieterifches "Salt" ju und fragte, wer wir feien und wohin wir wollten. 216 ich ihm biefe Frage beantwortet batte, bemerfte er une in barichem Tone: "wir murben gemelbet werben." Da ftanden wir nun, unbewaffnet, ohne Soffnung auf irgend eine Unterftubung vom Bolfe, Die und fo taufenb. fältig burch Abreffen und Deputationen feierlich gelobt worben mar, und bicht por uns versperrte eine Compagnie Golbaten und ben Beg jum Sigungelocale, welche fo eben ihren milita. rifchen Muth an ben geheiligten Berfonen ber beutichen Bolfsverereter bewährt hatte. 11m uns berum ober beffer gefagt, binter une, glaubten bie in ber Strafe fich befinbenben Schwaben boch irgend eine Demonstration machen ju muffen, und ba fie nicht fur gut fanben, une mit ben Baffen in ber Sand ju beschüßen, fo erwiesen fie uns, vielleicht in guter Abficht, ben ichlechten Dienft, ju fcreien: "es lebe bie Reiche. regentichaft!" Der alte Major, welcher fich im erften Gliebe feiner Colbaten befand, fcrie, gegen und und bas Bolf in ber Strafe gewendet: "Wenn noch einmal "Regentschaft boch" gerufen wirb, fo laffe ich fchießen", und jum Bemeife, baß er auch

<sup>\*)</sup> Der Brafibent Lome wurde furz vorher von einem Burgermehr-Offigier gefragt, ob er wunfche baf bie Burgermehr zum Schut ber Nationalverfammlung mit Baffen erscheinen folle ? Lome antwortete: Allerbinge; fagen Sie ben versammelten Offigieren, ich erwarte es sogar! Allein es fam Niemand.

gesonnen war, feinen Worten bie That folgen ju laffen, befahl er feinen Solbaten ju laben. Seinrich Simon und ich bemubten uns bie binter uns ftebente Menge jum Schweigen ju bringen; bei bem furchtbaren Ernft bes Augenblides fonnte ich mich bes Ladelne nicht ermehren, ale Simon ben Schwaben gurief: "Bas nutt und euer Schreien? wenn ihr uns unterftuten wolltet, fo hattet ihr euere Gewehre mitbringen follen; fur euer Schreien banten wir icon." Sierauf verhielt fich bie Denge rubiger, und bie Coldaten famen nicht in die traurige Rothwenbigfeit, auf Befehl ihres Offigiers bas Blut ihrer Bruber vergießen ju muffen. Doch mas fage ich : traurige Nothwenbigfeit! 3d irre mich, bie ichmabischen Colbaten erlebten nicht bie Kreube, funf unbewaffnete Manner, bie von ber beutschen Nationalversammlung gur höchften Regierungsbehörbe eingefest morben maren, nieberschießen ju fonnen. Man muß biefes Sohngelachter mit angesehen haben, mit welchem die Golbaten ibre Gewehre luben. Es gehört mahrlich ein hoher Grab Berborbenheit bes menichlichen Bergens bagu, um einem fo ehrmurbigen Manne, wie Schuler von 3meibruden, ber auf feine beiben Rruden geftust rubig und gefaßt por ihnen ftanb, bie abgebiffene Batrone vor bas Geficht zu halten, und bann mit bem Labftod bie in ben Lauf gebrachte Batrone feche bie fiebenmal unter Ausbruden, welche ju wieberholen mir bie beutiche Schaam verbietet, recht fest aufzusegen. Becher ftand ruhig und erwartungevoll ba, ohne eine Gilbe ju fprechen. Go ließ man Die von ben Bertretern bes beutschen Bolfes ermablte Reichs-Regentschaft ungefahr 10 Minuten lang fteben, um ihre Berfonen bann noch einer militarifchen Berhohnung auszusegen, bie um fo fcmahlicher mar, ale fie von ben bochften Militarperfonen, bem General v. Miller und feinem Generalftabe, ausging. General v. Miller fam nämlich hinter bie Fronte ber Infanterie. Er faß boch ju Bferbe, umgeben von gablreichen Offigieren, Orbonnangen und Felbjagern, alle ju Pferbe. Rachbem er uns mit feiner Lorgnette lange genug beaugelt hatte, welch hohem Beispiel auch ber größere Theil feiner Offiziere gefolgt mar, öffnete fich bie Militarlinie und hervortrat ein Mann in schwarzer

Burgerkleibung mit einer handbreiten weisen Scharpe behangen; es war bieses ber Ministerialbeamte Cammerer. Er mochte wohl bas Peinliche seines Auftrages fühlen, wie bies bie Tobtenblässe seines Gesichtes und bie großen Schweißtropsen auf seiner Strene bekundeten. Er redete und stotternd und verworren an. Seine Worte waren ungefähr folgende:

"Meine herren von ber Regentschaft, ich bin beauftragt — von bem hohen Ministerium — Ihnen mitzutheilen, — bas bie Sigung ber beutschen Nationalversammlung verboten ift. Daffelbe habe ich bereits bem Prafibenten ber Nationalversammlung bekannt gemacht."

Auf meine Frage, ob man uns durch Gewalt ber Waffen verhindern wurde, in unfer Sipungslocal zu geben, antwortete

er nach einer furgen Baufe: "ja; auch bas." -

Wir fliegen barauf in unfern Wagen und befahlen bem Ruticher und nach bem Regentichaftshotel ju fahren. Raum waren wir einige Schritte weit gefahren, als ploglich ein ungeheures Bebrange entftanb. Dehrere Offiziere und Felbjager fprengten links und rechts um unfern Bagen berum, inbem fie Manner und fogar Frauen nieberrannten und bann einen jungen Mann in Burgermehruniform arretirten, ju Boben riffen und ben herbeieilenden Colbaten befahlen, ihn hinter bie Fronte ju bringen. Derfelbe hatte, wie wir nachher erfuhren, bei unferer Abfahrt gegen bie Colbaten bie Drohung ausgesprochen: er murbe, wenn man eine Berfon ber Regentichaft verlet batte, feine Rameraben geholt haben, um ein folches Berbrechen gu rächen. Bahrend Diefes Tumultes und ber Berhaftung bes jungen Mannes batte einer ber Diffigiere unferem Ruticher ben Befehl gegeben, wieder umgutehren, worans wir erfeben tonnten, baß es hauptfachlich auf unfere Berhaftung abgefehen fei. Birflich wurde unfer Bagen unter Escorte von Relbiagern und Colbaten gurudgebracht; allein unfere Berhaftung icheiterte an ber Barichheit beffelben alten Majore, welcher einige Minuten vorher und mit Rieberschießen gebroht hatte. Er erflarte namlich, er thue nichts, wozu er feinen Befehl habe, und bebeutete unferm Ruticher fortzufahren, mas berfelbe fich nicht zweimal jagen ließ. Unfer Ruticher fuhr fobann in raichem Trabe nach bem Regentschaftshotel zurud.

Ich habe vergessen mitzutheilen, baß mahrend bes eben beschriebenen Tumultes Becher aus bem Bagen sprang, um eine durch Offizierspferbe überrannten Damen aufzuheben und in den Bagen zu bringen; eine andere Dame, welche sich mit dem Rucken an eine Hausthure gelehnt zu schüben suchte, nahmen wir ebensalls in den Bagen auf; beide waren nahe Berwandte von Personen aus der Regentschaft, welche auf dem Bege zum Situngsgebäude der beutschen Nationalversammlung sich besanden. Sie konnten uns vor Ueberraschung über den Fortgang der Sache nichts mittheilen, als daß sie die Worte eines Ofsiziers gehört, welcher in den allg meinen Tumult hinein gerusen habe, "schont die Damen!" Worte, die keiner weitern Auslegung bedürfen.

Im Regentschaftshotel angefommen, erhielten mir fogleich bie Nachricht, bie Nationalversammlung fei im Sotel Marquard persammelt. Bir fuhren fogleich babin, Die Strafen ber Stabt maren fo belebt, bag man faum burchfommen fonnte. Sotel Marquard war von Ravallerie, Infanterie und Burgerwehren umftellt. Unter ben letteren ein Schwiegerenfel bes alten Schott, ber ale Diffigier ber Burgerwehr es nicht verschmaht hatte, feinen Degen freiwillig und unaufgefordert gegen feinen alten ehrwurdigen Großvater ju gieben. Unfange machte bas Militar Diene und auch bier ben Gintritt ju verweigern, und unfer Ruticher fab fich genothigt, feine Pferbe mit fraftigen Beitidenhieben zu regaliren, um bie beiben ganciere, welche und ben Weg versperrten, ju gwingen Blat ju machen. Rittmeifter ber bort aufgestellten Escabron rief ben beiben Lanciers gu : "bas find bie Reichbregenten, lagt fie nur aussteigen, herein fann Alles, heraus werben fie nicht fommen". In bem Momente, wo wir ausstiegen, befanden fich einige Burger an ber Thure bes Sotels, welche und ein "Soch" ausbrachten. Diefes "Boch" war bas Signal jum Ginfprengen gegen biefe Burger, welches aber weiter feine Folge hatte, als bag beim

Andrange ber Burger in ben Sausgang bie bort befindliche Gladthure eingerannt wurde.

Bas in jener benfwurbigen Sigung verhandelt murbe, gehort in bie ausführlichere Beidreibung bes Birfens ber Rational. versammlung und ber Regentschaft. Die Bolfevertretung Deutschlands war nun burch bas Minifterium Roemer factifch ju Grabe getragen, am Tage bes 18. Juni. Diefer benfmurbige Tag, an welchem bis babin bie Deutschen ihr großes Befreiungefeft feierten, ein Tag, bem bie beutiche Befchichte eines ihrer iconften Blatter verbanft, war bagu bestimmt, fur bie Bufunft eine Bebachtniffeier beutscher Edmach, Chrlofigfeit und Berworfenbeit zu werben. Dit bem bitterften Gefühle ganglicher Enttaufdung traten bie Regentschaftsmitglieber am Abende beffelben Tages in Berathung über bas, was in gegenwartigen Umftanben noch zu thun übrig bleibe. Bahrent man noch unschluffig mar es jum Meufferften tommen ju laffen und ju versuchen, wie weit bie Riebertrachtigfeit Roemers geben murbe, machte biefer Berathung bie fdriftliche Erflarung bes Prafibenten ber Rationalversammlung ein Enbe, baß er bie nachfte Sigung ber Rationalversammlung auf ben 25. Juni in Rarlerube anbergumt babe. Es fonnte nun nicht mehr bie Rebe bavon fein, langer in Stuttaart zu verweilen, ba bie Berhaftung ber 5 Berfonen, welche bie Regentschaft bilbeten, bie Unwesenheit ber beschluffabigen Babl ber Abgeordneten vereitelt haben murbe. Bir beichloffen, noch in berfelben Racht über Tubingen abzureifen, weil, wie und befannt mar, ber birecte Weg nach Rarlerube une bereits nicht mehr offen ftanb.

Ich habe oben von ruhmlichen Ausnahmen gesprochen, welche wir bei ber allgemein vorherrschenb schlechten Aufnahme in Stuttgart antrasen. hieher gehören in erster Reihe bie schwäbischen Abgeordneten bes Parlaments und ihre Familien, welche sich alle nur ersinnliche Muhe gaben, um uns burch Ausmerksamseiten aller Art bie schmähliche Behandlung, welche uns ihre Landsleute widersahren ließen, vergessen zu machen. So überraschten die Damen Stuttgarts bie Mitglieder bes Parlamentes beim Eintritte in ihr neues Sigungslocal, die Reit-

bahn, mit einer hochft finnigen und geschmadvollen Blumenbecoration und mit Bergierungen, welche von schönen Sanden tunftlich bereitet worden waren. Diese Decorationen nebst deutschen Fahnen und ber Inschrift:

"Die beutschen Frauen ben beutschen Mannern" prangten, nachdem bie Solbateska bas Innere bes Situngslocales, Banke, Rednerstuhl, Prafibententisch, kurzum Alles zerftört hatte, als Trophäen einige Tage später an ben Wänden eines Speisesales, in welchem ber General von Miller ben Bandalen bes 19. Jahrhunderts ein Festessen zu Ehren ihrer Helbenthat gab. Auch sollen die Quartiergeber würtembergischer Solbaten noch mehrere Wochen nach Sprengung ber Nationalversammlung die Bemerkung gemacht haben, daß einige jener Solbaten noch sogenannte Fußlappen besaßen, welche aus den brei beutschen Farben bestanden und von der in der Reltbahn eroberten beutschen Fahne herrührten.

Der Besiher bes Hotels Marquarb verbient ebenfalls einer ruhmlichen Erwähnung. Dieser Mann, obschon nicht der bemocratischen Partei angehörend, war über die der Nationalversammlung angethane Schmach so entruftet, daß er sein Local auf das bereitwilligste derselben in einem Augenblide zur Disposition stellte, wo ihm nicht allein der Nachtheil erwuchs, daß sämmtliche fremde Gaste in Anbetracht persönlicher Gesahr sein Haus verließen, sondern wo ihm auch die Gewißheit ward, daß der geringste Conflict den Soldaten Beranlassung geben wurde, seinen Gasthof zu demoliren.

Außer biesen gab es auch noch einzelne Familien, bie gerabe nicht aus Freiheitsgefühl, wohl aber aus bem Gefühl sittlicher Entrüstung Partei für die Nationalversammlung nahmen; im Allgemeinen aber war, wenn nicht Berhöhnung, boch wenigstens Gleichgültigkeit bei ben Resibenzwenschen vorherrschend.

Um nur ein fleines Beifpiel als Beweis biefur anguführen, moge folgendes genügen :

Bei Anfunft ber Mitglieder ber Nationalversammung hatte Naveaux, Bab. Nevol. 6

ein ichmabifder Abgeordneter, welcher Mitglied einer bortigen Lefegesellichaft mar, bie Ramen ber Abgeordneten als Fremde in bas bagu beftimmte Buch ber Gefellichaft eingetragen. biefe Ginführung follte ben Abgeordneten bie Unnehmlichfeit bereitet werten, bie verschiebenen Journale taglich lefen gu fonnen; allein fcon am andern Tage ftellte ein Mitglied biefer Befell. fcaft ben Untrag, man moge bie Ramen ber beutschen Abgeorbneten aus bem Buche ftreichen, ba eine fo große Ungabl, burch ein einziges Mitglied ber Gefellichaft eingeführt, ein Dif. brauch fei. Damit biefer Antrag nicht jum Befchluffe erhoben und baburch ber ichmabifden Baftfreunbichaft ein neuer Schantfled beigefügt murbe, vereinigten fich fammtliche fcmabifche Mitglieber ber beutichen Rationalversammlung, welche jugleich Mitglieber biefer Gefellichaft maren, mit ihren Befannten und Freunden, um bie Bermerfung biefes Antrages ju bewirten, welches benn auch, nach einer beftigen und lebhaften Debatte, mit einer fleinen Majoritat gelang.

Nichts bestoweniger murbe ben Mitgliebern ber beutichen Rationalversammlung zu ben Lefegimmern -jener Wefellichaft burch allerlei fleine Chicanen ber Butritt unmöglich gemacht; fo g. B. murben beim Gintreten eines Parlamentemitgliebes ploblich bie gelefenften Beitungen von ben Tifchen weggenommen und fo lange von ben Inhabern berfelben behalten, bis bie Barlaments. mitglieber bas Lefefabinet verlaffen hatten. Gin anbermal fanb man hinter fammtlichen ine Frembenbuch eingetragenen Ramen ber beutschen Abgeordneten bie gemeinften Schimpfnamen als Prabicate beigefügt. Ich will mich nicht langer mit Aufgablung biefer betrübenben Thatfachen befaffen, benn auch bie blofe Erinnerung an jene Beit, in welcher unfere Mufionen über bas herrliche Edwabenland und feine Bewohner fo total verwifcht murben, erneuert bie bittern Gefühle, welche ben Denfchen bei fo unerwarteten Taufdungen befchleichen. Wenn ich fcon fruber die Behauptung aufftellte, baß ohne bie Feigheit bes Landesausichuffes tie Edwaben fich gewiß beffer benommen haben wurden, fo muß ich nech ergangend beifugen, baß Roemer an bem fcmablichen Benehmen feiner Lanbsleute bas

größte Berbienft hat. Er, ber fich vorzugewelfe fo gerne ben Republicaner vom reinften Baffer nennen borte, Roemer, melder noch am 20. Dai erflarte, alle 34 Fürften Deutschlanbe feien nicht fabig, ben großen geschichtlichen Moment zu begreifen, ber fich jebem einzelnen von ihnen in ber Unnahme ber Dbethaupte Burbe bargeboten hat, ber von feinem eigenen Ronig und beffen geiftigen gabigfeiten eine Unficht aussprach, bie nur mein Schidlichfeitsgefühl ju wiederholen unterfagt, er, ber bas Barlament in Stuttgart baburch anerfannte, bag er felbft an allen Abstimmungen beffelben bis gur Ginjegung ber Regentichaft Theil nahm, - Roemer, welcher fich fogar fur ben Befdlug erhob, welcher bas preußische oftropirte Bahlgefet fur null nichtig und jebe Betheiligung an beffen Ausführung fur ver brecherifch erflarte, wurde burch feinen unbanbigen Ehrgels in bie nicht beneibenswerthe Lage gebracht, entweber feinem Ministerposten ju entfagen, ober bas Barlament, meldes er felbft bis jum letten Augenblid als beutiche Nationalversammlung anerfannte, auf bie gemeinfte Beife ju fprengen.

Beinrich Laube, ber Lobrebner ber Bagern und Conforten, faat in feinem B.rfe uber bas beutiche Barlament über Romer Rolgenbes: "Gelbit Berr Roemer erwarte von uns, bie mir entschiebene Gegner bes Rumpfparlaments find, feine Bewunde. rung feiner Grundfage. Um 6. Juni wird von biefem Barlament eine Regentichaft ernannt - und Berr Roemer ftimmt mit. Er ftimmt bagegen, aber er ftimmt mit. Die Berfammlung ift ihm bas beutiche Parlament, welchem er als foldem fouverane Bewalt über Deutschland guerfannt bat. Run erft tritt er aus. Alfo nicht, weil es nicht bie fouverane Berfammlung mare, fonbern weil ihm ber Befchluß nicht gefällt. Bang mit Recht gefallen ihm auch bie weitern Befchluffe nicht, Abfebung ber in Frantfurt verbliebenen Centralgewalt, Aufbietung bes Beeres, Borlage ber Finangen, und am 18. Juni Rachmittage lagt er Truppen vor bem Rathaus aufstellen, um bie Bufammenfunft Des Barlamente ju verhindern. Gie wird verhindert, und wie !!! Er endigt alfo fein gefährliches Spiel mit ben beiligften Dingen bes Baterlandes. Wie er aber mit feinen eigenen Grunbfagen

hierbei und in ber Parlamentegeschichte bestanben, bas ift eine anbere Frage." Nachbem hierauf Seinrich Laube bem Minifter Roemer aus feiner eigenen Zeitung und feinem Berhalten in ber Baulsfirche nachweift, bag er bestanbig mit fich felbft im Wiberspruche, und baß er, indem er bie nationalversammlung fprengte, gegen feine eigenen Unfichten und Ueberzeugung gehanbelt babe, fabrt er fort, über Roemer einige treffenbe Bite au machen: "Bas ift bas? Diefer Bring Being ift ein gelegentlicher Schalf in Sachen bes Bringips, ein Partifan, weiter nichts; ein recht tapferer Partifan, aber - fann man jebes ftaatemannifche Bringiv naiver verläugnen? Wenn er nicht gufällig Minifter gemefen mare, fo batte er mohl allenfalls jum Rumpfparlamente Ift bieg nicht bie volle Bronie, bag von folch einem eigentlichen Befinnungsgenoffen bem linfen Rumpfe ein Enbe gemacht wurde ?"

Co fpricht Beinrich Laube, ber getreue Schilbfnappe bes Eblen v. Gagern, über Roemer. Gelten wird fich in ber Reibe ber Staatsmanner ein Mann auffinden laffen, beffen politifches Leben fo voller Biberfpruche, fo voll von Schwanfungen aller Art, und ichlieflich fo voller Unwahrheit ift, ale tas bee Die niftere Roemer; und bag biefer Mann bennoch in Schwaben einen jo großen Unhang behalten fonnte, ift bas befte Beugniß fur Die politische Unmunbigfeit ober vielmehr fur bas blinde Bertrauen jenes Bolfestammes. Man fann bie Biberfpruche Roes mere in einem einzigen Beispiele in ihrer vollen Großartigfeit beurtheilen. Bon einer Unterredung, bie ber Abgeordnete Cachs und ich mit ibm in Stuttgart am 20. Dai 1849 batten, gibt Roemer in feinem erften großen politifchen Glaubensbefenntniffe, in ber befannten Erflarung, welche einige Bochen nach Sprengung bes Barlamente ben Weg burch alle Beitungen gemacht hat, ju verfteben, baß es fich in biefer Unterredung um bie Burudberufung bes Großbergogs von Baben gehandelt habe. Bugleich bringt er biermit bie Reutlinger Berfammlung in Berbinbung. In einem fpatern eigenhandigen Schreiben Roemers an einen Abgeordneten ber beutichen Nationalversammlung wiberruft er einen Theil biefer Erflarung, und ftellt bie faliche Behauptung auf: ber Abgeordnete Sachs habe ihm, Roemer, eine Bollmacht bes Landesausschusses in Baben überreicht, welche er dem Könige von Burtemberg übergeben habe. Wenn biefes Factum wahr ware, so könnte Roemer sehr leicht den Beweis durch Veröffentlichung jener Vollmacht liefern; es ist aber unwahr.

Lange nach biefer Erflarung und lange nach Abfaffung bes oben ermahnten Roemerichen Briefes fallt es bem Erminifter Roemer noch einmal ein, auf die Unterredung vom 20. Dai in feiner Zeitung gurudgufommen, und nun bat Roemer bie Dreiftigfeit zu behaupten, ich hatte in jener Unterrebung bem Ronige von Burtemberg bie Dberhauptewurbe von Deutschland angetragen, und er, Roemer, habe biefes feinem Ronige ale Thatfache gemelbet. Rann man fich einen größern Unfinn benfen? Der Minifter Roemer hatte boch begreifen muffen, baß ein einfacher Abgeordneter, welcher ibn als Freund befucht, feine Dberhauptemurbe ju vergeben ober anzubieten hat. hatte boch jebenfalls bei einer fo wichtigen Senbung ein Beglaubigungeichreiben ber beutschen Rationalversammlung bem Minifter vorzeigen muffen. Auch weiß Roemer fehr gut, baß man bei folden Belegenheiten gewohnt ift, Deputationen abaufenben, und bag ich, ber ich fcon einmal Mitglied einer folden Deputation mar, bie bittern Folgen, welche jener Schritt für Deutschland nach fich jog, noch ju frijch im Gebachtniß batte, um mich jum zweiten Male ju einer Sanblung mißbrauchen ju laffen, bie vielleicht noch schlimmere Rolgen fur unfer Baterland nach fich gezogen haben murbe.

Bas Roemer übrigens von sich selbst triumphirend über seine Preußenfreundschaft sagt, wird ihm keiner seiner Collegen glauben; benn wenn irgend einer mit bem Könige von Burtemberg in seinem tiefen Grolle gegen Preußen und Alles, was Preußenthum genannt wird, übereinstimmend war, so war es vorzugsweise Roemer. Dieses wissen auch meine sammtlichen Collegen ber Paulstirche, welche nur irgendwie in nähere Berührung mit Roemer gesommen sind.

Doch wozu mich langer an ben politischen Berirrungen einer Berjonlichfeit aufhalten, Die fich im Fruhjahre 1848 als

Republikaner vom reinsten Wasser bekannte, bann mabrend 18 Monaten in ber Paulskirche mit ber Linken stimmte, und als constitutioneller Minister eine Bolkserhebung in Masse hervorries, um ben König von Würtemberg zur Annahme ber Reichsverfassung zu zwingen, und bann zwei Monate später, als bas Parlament Maßregeln zur Durchsührung dieser Berfassung besschieß, sich bazu hergab, die beutsche Nationalversammlung mit Ausbietung enormer militärischer Streitkräfte zu sprengen, und bann hinterher — man staune! — es sich zur großen Helbensthat anrechnete, diese Handlung vollzogen zu haben!

Richt zufrieben hiermit, mußte Römer zur vollständigen Erganzung seines Charafterbildes auch noch seinen Eigendunkel badurch offenbaren, daß er seiner Handlungsweise noch den Spott und Hohn beifügte, es sei ihm gar nicht so schwer gefallen, hundert unbewaffnete Menschen durch Aufbietung von Infanterie, Cavallerie und Artillerie physisch zu überwinden. Hier hat Roemer vergeffen beizusügen, daß ihm allerdings das schwädisische Bolt in der Wortbrüchigseit gegen die deutsche Nationalversammlung seine Handlung bedeutend erleichtert hatte, indem auch nicht ein einziges Individuum im Augenblide der Gefahr sich zum Schuse der Nationalversammlung bliden ließ.

Berlaffen wir also bas Land ber fcbonen Hoffnungen und Traume, ber frommen Buniche und heiligsten Bersprechungen, und wenden wir und wieder zu dem unglucklichen beutschen Bruderstamme, ber, ohne vorher mit großen Redendarten geprahlt zu haben, im Augenblicke ber Gefahr fein gegebenes Wort wahr hielt und muthig Gut und Blut in die Schanze schlug, um Deutschlands Freiheit erringen zu helfen wenden wir und zu dem von ganz Deutschland schmählich verrathenen und betrogenen Bolfsstamme der Babenser!

#### VI.

# Die beiden Sobengollern, der Geefreis und der Schwarzwald.

Die Mitglieber ber Regentschaft nahmen ihren Weg von Stuttgart über Tubingen nach Sechingen, inbem fie gwischen ben beiben erft genannten Ctabten eine bebeutenbe bort aufgeftellte Militarmacht paffiren mußten. In bem fleinen Stabt. den Bedingen war bie Unwesenheit ber Reichoregentichaft befannt geworben, und fo mußten wir, obicon wir une bie größte Dube gegeben hatten, unbefannt ju bleiben, bennoch ben Musbrud bes tiefen Mitgefühle feiner Bewohner fur bie beutiche Sache in einem berglichen Empfang annehmen. Roch an bemfelben Tage fuhren wir nach Sigmaringen, wir fonnten es nicht verhindern, bag einige Burger Bechingens und bas Geleite bis nach Burlatingen gaben, in welchem Dite uns bei einem Collegen ber Nationalversammlung, Blumenftebter, ber freundfcaftlichfte Empfang ju Theil murbe. Bon bier aus erhielt bie Reichbregentichaft abermale bas Ehrengeleite vieler Burger bis Gammenbingen, und in allen Ortichaften, welche wir ju paffiren batten, brudte une bie verfammelte Burgerichaft bie lebhafte Sympathie fur bie beutsche Cache aus. Auch in Sigmaringen wurde uns berfelbe bergliche Empfang. Da bas Bes rucht von ber Sprengung ber Nationalversammlung une vorausgeeilt war, fo fonnte es nicht fehlen, bag bie Stimmung jener Bevolferung eine gereigte, erbitterte gegen bes murtembergifche Um Morgen bes 20. Juni trafen wir in Doffirch ein; hier fanben wir bie gange Bevolferung auf ben Beinen, wir wurden in einem Saufe, welches ziemlich im Mittelpuntte Doffirche liegt, mit mabrer Begeifterung empfangen; aus jebem Saufe , aus jedem genfter wehte eine beutsche gahne; bie Bolte. wehr hatte fich auf bem freien Blate, welcher fich por unferm Absteigquartier befand, aufgestellt, und Jung und Alt beeilte sich, und durch ihre Theilnahme die unangenehmen Ruckerinnersungen Würtemberg vergessen zu machen. Becher, Bogt und ich hielten aus dem Fenster jenes Hauses Reden an das Bolk, welches in tiefer Entrüstung über die und in Stuttgart geworsdene Behandlung zugleich von einer Niedergeschlagenheit befallen wurde, die nur der bezweiseln konnte, der da wußte, daß Römer mit der Sprengung der Nationalversammlung auch die Freiheit und Einheit der beutschen Nation vernichtet hatte. Weiber und Männer sah man Thränen vergießen, und ich muß gestehen, daß mich nie etwas tieser gerührt hat, als diese so natürliche Empsindung des unverdorbenen Volkes gegenüber der schlangenartigen Kälte und Verdorbenheit unserer diplomatischen Gegner.

Der Abschieb von jenen fernigen, noch unverdorbenen Menschen wurde uns schwer und ber Troft, welchen wir ihnen auf bas Freiheitsheer hindeutend hinterließen, fonnte fein freubiger sein, ba ja auch im gunftigsten Falle ber Sieg nur mit bem Blute ihrer Sohne errungen werden fonnte.

Diefe Empfangofeierlichfeiten nahmen von nun an in jebem Orte ju; fo in Stodach, Engen, Beifingen und Donau-In Stodach trafen wir Raifer, welcher von ber efdingen. provisorischen Regierung mit Organisirung bes Seefceifes beauftragt worben war. Raifer hatte bier fein organisatorifches Talent entwidelt; Die provisorische Regierung batte ibn fo gu fagen ohne alle Mittel gelaffen; auf fein bringendes Unfuchen fcidte man ihm weber Gelb, noch Offiziere, noch bie binreichenbe Angahl Baffen; Ranonen, welche in Rarlerube und Raftatt im Ueberfluffe vorhanden waren, tonnte er trot ber lebhafteften Reflamationen nie erhalten; feine Gingaben an bie Regierung und ben Obergeneral waren beinahe fammtlich unbeantwortet geblieben, und bennoch hatte er eine Bolfemehr organifirt, wie wir fie nirgenbowo anbere im babifchen Lande wiebergefunden haben; und biefe fraftigen Manner bes Seefreifes, biefe madern geubten Schuben maren fur bie Revolution jo gut wie gar nicht vorhanden, benn nie ift es bem babifchen Dbergeneral

ober dem Reiegsminister eingefallen, sie zur Berftarfung ber Armee heranzuziehen; die Bataillone des Seefreises waren vom besten Geiste beseelt und wünschten nichts sehnlicher, als in deu Kampf geführt zu werden; allein sie sind gleich den Bolfswehren des Oberlandes ganzlich underucksichtigt geblieben. In Donaueschingen brachte und die Vollswehr Abends eine Serenade, und am andern Morgen vor unserer Abreise hatte sich die Barnison, bestehend aus Bürgers und Boltswehr und einer Compagnie Linienmilitär, vor unserer Wohnung in Parade aufgestellt; auch von bort aus erhielten wir das übliche Ehrengeleite.

Um 21. Juni paffirten wir bas Sollenthal und famen Abends fpat in Freiburg an. Die Reife von Bechingen bis nach Freiburg hatte und Stoff jum Nachbenten gegeben. Beld eine fraftige Bevolferung! Heberall in allen Stanben biefelbe aufopfernbe Gefinnung fur bas Bohl bes Baterlanbes. ware mit einem folden Rernvolfe fur bie Freiheit gewirft worden, wenn man es verftanden hatte, biefe Aufopferungs. fabigfeit burch fuhne Sandlungen und vernunftige Maabregeln angufpornen und ju benuten ; biefe Schwarzwalber Bauern. welche auf Leiterwagen ihre Gohne wohl ausgeruftet nach Freiburg brachten, um fie bem Rampfplate entgegenzuführen. werbe ich bie Begeifterung vergeffen, mit welcher biefe fraftigen Bebirgebewohner bem Rriegeschauplate entgegeneilten, um burch Die Unfabigfeit und Nachläffigfeit eines in Freiburg ftationirten auslandifden alten Offizieres fehr balb wieder biefen Auffchwung und biefe Begeifterung erfalten ju laffen. 3ch werbe fpater noch einmal auf biefen Gegenftand jurudfommen muffen und mich jest nur an bem Bange ber Greigniffe halten, welcher gwifchen bem 3. Juni und bem 21. beffelben Monate liegt.

#### VII.

## Die Recfararmee im Monat Juni.

Bei ber Redararmee waren bebeutenbe Beranberungen vor fich gegangen; bie Rube, welche von bem Tage bes Beppenbeimer Befechtes an ftattgefunden, batte man jur Reorganifirung ber Armee benutt. Die Redarlinie mar ale Defenfiplinie angenommen worben, und außer ber Defertion bes ebemaligen Obergenerale und Rriegeminiftere Gichfelb mar bei berfelben nichts von Bebeutung vorgefallen ; bie fleinen Redereien ber Seffen bienten nur bagu, unfere Borpoften vorfichtiger gu machen. Gin beabsichtigter Ginfall in Burtemberg, burch bie Entwaffnung ber Beilbronner Burgermehr angeregt, murbe baburch verhindert, bag ber Commandeur eines hiezu bestimmten Corps ben jungen Schlöffel auf Recognoscirung nach Burtemberg ichidte, um fich von ber Befinnung ber Burtemberger ju überzeugen. Um 16. Juni Morgens gwifden 6 und 7 Uhr trat Schlöffel in mein Bimmer und erfundigte fich bei mir über bie Buverlaffigfeit ober beffer gefagt Unguverlaffigfeit ber Burtemberger. Es fiel mir auf, bag Schlöffel bie weite Reife nach Stuttgart gemacht hatte, um fich von einer Befinnung ju uberjeugen, bie er boch ficher bereits auf ber gangen Reife nirgenbmo angetroffen hatte. 3ch theilte ihm biefe meine Unficht, fo wie meine Erfahrungen in Diefer Begiehung mit; Schlöffel erflarte mir, bag er mit ben fuhnften Soffnungen nach Schwaben gefommen sei, daß er sich aber im Gefühl einer bittern Täuschung noch an mich habe wenden wollen, weil er mir ein kalteres Urtheil zutraue; er halte es für seine Pflicht, noch einmal die Mitglieder des Landesausschusses aufzusuchen und sie aufzusordern, ihren Werten die That solgen zu lassen, bevor er gänzlich an dem guten Willen der Schwaden verzage. Noch an demselben Tage erhielt ich einen Brief von dem jungen Manne, der wenige Tage nachher den Helbentod suchte und fand. Er lautete:

Stuttgart, ben 16. Juni 1849.

## Bürger !

Rach langen Besprechungen mit Mitgliebern bes Lanbes. ausschuffes und fonftigen "Bolfeführern" fant ich bie bereits gewonnene Unficht über bie Chancen ber Burtemberger Bemegung beftätigt. 3ch gehe unenischieden von bier fort, wit meldem Rath ich vor meinen Commanbeur treten foll, und werbe erft nach naheren Rachrichten rom Rampfplate mich über bas Abgiehen ober Dichtabziehen bes Corps enticheiben fonnen. -Bon ben geschehenden Schritten wird an Gie burch Cftafette Radricht gelangen. Bugleich richte ich an Gie bie bringenbe Bitte, bas Doglichfte gu thun, um wenn nicht offiziell fo boch privatim bie unichluffigen Bolfeführer bagu gu bestimmen, auf ben voraussichtlichen Beschluß ber Nationalversammlung einen Separataufruf an's fchwäbische Bolf zu erlaffen und benfelben perfonlich zu unterftugen. Ihr Bureben fann vielleicht enticheibent fein. Bir werben aus bem Echwarzwalbe Raberes ju erfahren fuchen, und hauptfactlich bort jur Erhebung bes Landvolfe bereit fein. Es ift eine fritifche Ctunbe, in ber unfere gange beutiche Cache auf bem Spiele fteht. 3ch beschwore Gie, mit Ihren Rollegen, auch mit Wiberwillen, an ben Muthlofen bie legten Berfuche zu machen.

## "B. A. Chioffel."

Diefen Brief habe ich mitgetheilt, bamit man baraus erfeben fonne, bag ber von feinen Gegnern fo haufig ber lebertreibung bezuchtigte junge Mann ziemlich flar und richtig bie

Befinnung ber Burtemberger und bamit auch ben gefährlichen Uebergangspunft beurtheilte, an welchem bie Erhebung angetangt war. Benn wir einen Blid jurud werfen auf bas, was feit Anfang Juni fur bie Revolution geschehen mar, fo muß und junachft bie Beranberung in ber hochften ganbesbehorbe auffallend ericheinen. Der ganbesausichuß hatte wohl vom 13. bis jum letten Dai Belegenheit gehabt, fich von feiner totalen Unfähigfeit als leitenbe Beborbe ber Revolution und ihrer gro-Bern Ausbehnung ju überzeugen, und beichloß am 1. Juni feine eigene Auflojung, indem er eine provijorifche Regierung er-Sie bestand aus ben Mitgliebern: Brentano, Boegg, Bidler, Beter und Gigel. Leiber murbe Fidler, noch bevor er in biefer proviforifchen Regierung feine praftifche Thatigfeit entwifeln fonnte, in Burtemberg burch bie bortige Regierung, angeblich megen Berführung bes Militairs, verhaftet und auf Sobenasperg abgeführt. Der Revolution fonnte feine tiefere Bunbe geichlagen merben. ale burch bie Berhaftnahme Ridlers gefchah. Ridler mar bieberan ber Mann gemefen. welcher Struve und feine Bartei ju gemäßigt en Sandlungen ju beftimmen wußte, ju gleicher Beit aber mar er es, ber Brentano ju energischem Auftreten zwang. Er allein mar bas Binbemittel gwifden ber Bartei Brentano und Struve. Durch feine Abwesenheit wurde ber Schwerpunft, in welchem fich bie Barteien vereinigten, vermißt, und von nun an entftand eine Spaltung gwifchen Brentano und Struve, welche tagtaglich größer wurde und ber Struve'ichen Bartei Brentano ale Berrather ericheinen ließ, mabrent bie Brentano'iche Partei in Struve und Genoffen nur gewöhnliche Buhler und Anarchiften erblidte, welche nur mit bem Gedanfen umgingen, Brentano ju fturgen und bie blutrothe gabne bes Terrorismus boch über bem Lande Baben aufrollen und flattern zu laffen. Beibe Unfichten waren übertrieben, wenn nicht falfc. - Beibe Barteien gingen in ihrer Leidenschaftlichfeit ju weit, und ftatt fich ju nahern und ju einigen, um bem gemeinfamen Feinde in geich loffenen Reihen entgegen ju marfcbiren, wurde ber einmal entst andene Rif jo groß, bag er von ber einen Seite als Rlubb bes entichiebenen Fortidrittes alle Begner Brentanos um fic fcaarte und Brentano burch bie befannten hochstwichtigen Korberungen biefes Rlubbs fo wie burch einige militairifde Daagregeln veranlaßte, ben Rlub ju fprengen und beffen Fuhrer ju verhaf-Diefes geichab am 6. Juni. Brentano hatte bie Unvorfichtigfeit ober beffer gefagt, er beging ben Febler, fich bei biefer Berhaftung ber Rarloruher Burgerwehr gu bebienen, eines Inftitute, meldes ziemlich allgemein fur reactionar gehalten Wenn gleich nun auch bie Berhaftung Struve's, murbe. Beders und Boeningers nur furge Beit bauerte, nach welcher fie in Freiheit gefett und gur Redar-Armee beforbert murben, fo ift boch nicht zu leugnen, bag hierburch bie Ginigfeit auf immer vernichtet und von biefem Tage an Brentano nicht mehr unabhängig war, weil er in biefer Rrifis fich ber f. g. Bourgeoifie in bie Urme geworfen hatte, und ihr fomit Berbinblichfeiten foulbete, welche fein fpateres fcmaches und ameibeutiges Benehmen hinlanglich aufflaren.

Unter biefen ichlimmen Bermidelungen follte am 10. Juni bie neu gewählte conftituirenbe Berfammlung Babens gufammen-Un bemfelben Tage erfchien in Beibelberg ale Dberbefehlehaber fammtlicher Truppen Mieroslawety, nachbem berfelbe unnuger Beife in Rarloruhe bie foftbarfte Beit mit Unterhandlungen über biejenige Summe, welche ihm und feinem Beneralftabe behandigt werben follte, vergenbet batte. Es ift febr haufig über biefen Gelbpunft geftritten worben, bis endlich Dorbes in einer Flugschrift, welche er in Berifau (Schläpferiche Buchhandlung 1849)) herausgegeben hat, biefe Belbangelegenheit in einer Beife erledigte, welche, ba fie nirgendwo eine Erwiberung gefunden, ale bie allein richtige ju betrachten ift. Das Refultat biefer Unterhandlungen war nach Morbes, bag Dieroslawefy 140,000 Gulben jur Equipirung für fich und feinen Generalftab verlangte, aber fobann auf 30,000 Gulben herunter-Es ift weniger wichtig zu wiffen, wie boch bie Summe jur Befriedigung ber Anspruche bes Obergenerals fich belief, als ju erfahren, welch ein Schaben bem Freiheitsbeere barque erwuche, bag ber neue Dbergeneral bie Beit, in welcher er Raftatt und

bas Murgthal hatte inspiziren muffen, wodurch bas spatere rasche Bordringen bes Feindes an der Aufstellung einer Reservearmee gescheitert ware, mit so unnugen Lappalien verbrachte.

Im Sauptquartier ju Beibelberg angefommen, beschäftigte fich ber neue Obergeneral mit Instructionen gur Anfertigung fliegender ober vielmehr fahrenber Barrifaben. Ginen auten Theil feiner Beit verwendete er auf bie Ligen und Gilberborben, fowie auf bie Uniformftude feiner Generalftabs . Dffigiere, und fo mußte es bann fommen, daß Dierostawsty in feinen Urmees bulletin's, welche er gwar vom Rriegsichauplage aus batirte, bie aber nie Jemanden ju Befichte gefommen fint und von benen Einige behaupten, baß fie erft in Bern fabricirt worben feien, im 2. Bulletin einen Bericht über bie Aufstellung ber Urmee lieferte, welcher gang mit ber Aufstellung übereinstimmt, Die fcon in ben letten Tagen bes Monats Mai vom bamaligen Commanbanten Gichfelb beliebt wurde. Wie fostbar bie Beit bes Dbergenerale war, barüber fpricht er fich felbft in einer Beile bunbig aus. Er fagt namlich : ich fomme ju fpat, um biefe gefahr. liche Lage abanbern ju fonnen. Den Befehl, welchen er laut feinem Bulletin bem Beneral Egnande gegeben hatte, ben in Die Pfalz einrudenben Beinben nur gerabe foviel Wiberftanb entgegenaufeben, ale fcblechterbinge nothig fei, um feinen Rudaug zu bewerfftelligen und ben Uebergang auf Mannheim au ermöglichen, icheint Diefer Beneral vergeffen ju haben.

Aus bem 3. Bulletin Mieroslawsty's ift ersichtlich, in welcher Art und Weise der Feind auf 4 Punten der Nedarslinie unsere Armee in Gesechte verwickelte, welche bestimmt waren, die Ausmerssamseit des Generals Mieroslawsty vom Uesbergange der Preußen über den Rhein abzulenken; und daß dieses Manover dem Feinde trefslich gelungen ist, wird Niemand in Abrede stellen konnen. Unsere Truppen schlugen sich auf allen Punten brav, und wahrheitsliebende Berichterstatter haben darzethan, daß die Bolfswehren an jenem Tage mit der Linie an Tapferseit wetteiserten. Leider wurde der tapfere polnische Obrist Toblan, als er an der Spise seiner Kolonne den Feind

im Sturmfdritte jurudtrieb, burd eine Schugwunde fampfunfabig gemacht. Außer ihm zeichneten fich noch nach bem Berichte Mieroslawsty's Sigel, Oborsty, Thome und Mögling Bergebens wird ber wißbegierige Lefer nach ben Unorb. nungen fuchen, welche General Mieroslawsty fur ben Rall eines Rheinüberganges ber Preugen getroffen hatte; fie finben fich nirgendwo in feinen Bulletine, und man wird beinabe verfucht zu glauben, Mieroslamofy fei ber llebergang ber Breugen febr unerwartet gefommen ; ja noch mehr, ber Reichscommiffar Braf v. Bort, melder von Ctuttgart aus in's Sauptquartier Mieroslawsin's abgefandt worben mar, hatte vergeblich verfucht, bem General Mieroslawsty begreiflich ju machen, bag man unmoglich bie Redarlinie halten fonne, wenn man bie Bfalg auf. gebe, inbem, fobalb man ben Rhein von Mannheim bis an bie frangoffiche Grenze bin bem Reinde preifigebe, jeben Mugen. blid im Ruden ber Urmee angegriffen werben fonne, moburch Die Urmee awifden awei Reuer gebracht werbe. Mieroslamsto antwortete hierauf : bie Breugen werben es nicht magen über ben Rhein zu geben, thun fie es, fo erbrude ich fie. Dag übris gens bie Nachricht vom Rheinübergange ber Breugen nicht allein Mieroslawsfy, fondern auch dem Schwarm von Generalftabsof. fizieren febr unerwartet gefommen fein muß, geht auch aus einem Berichte eines andern . Agenten ber Reichsregentschaft hervor, welcher fich bamale im Sauptquartiere befant und fich bie tort berrichende Berwirrung nicht erflaren fonnte, bis ihm endlich einer ber Offigiere mittheilte, bie Breugen hatten ben Rhein paffirt.

Florian Mörbes fagt in feiner Schrift in biefer Beziehung, nachbem er vorher auseinandergeset, baß die brei feinblichen Armeecorps offenbar im Plane gehabt, burch Scheinangriffe am Reckar die babische Armee zu beschäftigen, um während befsen die Reckarlinie im Obenwalde und die Rheinlinie bei Germersheim zu burchbrechen und bie babische Armee von allen Seiten zu umzingeln: "Der Generalissimis mertte biefen Plan als es zu spat war. Er hatte die beiben Posten bei Germersheim und bei Eberbach fast ganz vernachtässigt. Bei Eberbach brang Peuter

ohne allen Biberftand vor ; bei Germersheim fanben bie Trupben Sirichfelbe gar feine Brudenbefegung, ba Mniewety an jenem Tage betrunfen war und feine Mannschaft in's Bett befretirte, mahrend ber Feind fich bie Brude herüber bemubte." So weit Morbes. Es ift aber biefer Rheinübergang burch bie Preugen beinahe ju gleicher Beit verwirflicht mit bem Redarübergang burch bie Beffen: ein zu bebeutenbes Moment in ber Beschichte ber jungften Rriegsereigniffe in Baben, als bag man fo leicht barüber hinmeg fchlupfen fonnte, wie foldes von Mieros. lamofy in feinen Bulletins und von Burfomofi (Generalitabse Capitain) in beffen Darftellung bes Relbzuges in Baben geschiebt. Mieroslamofn begnugt fich, in folgenden Beilen ben Rheinübergang ber Breugen fluchtig zu berühren : "Um 20. Juni Morgens 3 Uhr marichirte bas gange Corps Sirichfelbe unter ben Befehlen bes Pringen von Preugen, bestehend aus 2 Divisionen Infanterie (wovon jebe ben unfrigen numerifch minbeftens um bas Doppelte überlegen war), einer Divifion Cavallerie und 5 Batterien Artillerie über bie Brude von Germersheim. vifion Brunn rudte auf Bruchfal vor, um und von Rarle. rube abzuschneiben; die Division Sannefen und ber größte Theil ber Cavallerie marfchirten auf Philippoburg und griffen Mannheim, wie 'überhaupt unfere gange Redarlinie im Ruden Die zwei Bataillone Bolfewehr mit 6 Ranonen, Die zur Beobachtung unter bem Rommanto bes Majors Mnieweft bort aufgestellt waren, fonnten nicht Stanb halten und jogen fich auf Rarlerube gurud, ftatt gegen uns gurudgumeichen, wie fie Befehl hatten."

Burfowsti fagt beinahe baffelbe barüber; er berührt biefen wunden Fled ber Strategie feines Obergenerals und ben Fehler feines Landmannes Mniewsti ebenso flüchtig, boch in etwas versänderter Leseart. Er beschränkt den Befehl bes Obergenerals an Mniewsti barauf, daß Letterer seine 2 Bataillone Boltswehr Immer zusammenhalten und die Dispositionen und Bewegungen bes Feindes keinen Augenblick aus dem Gesichte verlieren sollte.

Sieraus ift mahrlich nicht zu entnehmen, ob Mniewsti

ober aber fich befensiv gurudziehen follte, und biefes Duntel wird noch baburch vermehrt, bag Burtowofi Folgenbes hingufügt:

"Da nicht baran zu benken war, ihnen (ben Preußen) ben Uebergang streitig zu machen, so wurde er ihnen wenigstens so viel als möglich erschwert, und kostete ihnen unter Andern zwei höhere Offiziere nebst einer großen Zahl Berwundeter, wor unter unter Andern der Prinz Friederich Karl." Mit diesen Angaben der beiden polnischen Offiziere besindet sich eine detaillirte Auseinandersetzung in dem Werke von Becker und Esseln, welches in Genf erschienen ist und den Titel "Geschichte der suddentschen Mairevolution" suhrt, in grellem Widerspruch. Da diesen beiden deutschen Demokraten bei Absassung der Kriegsgeschichte die hervorragendsten Militärführer der badischen Revolution in hohem Grade behülstich waren, so wird es nicht uninteressant sein, diese Auseinandersetzung den Angaben Mierossawtys und Zurkowssis gegenüber zu stellen. Sie lautet:

"Wir haben icon ben Urmeebefehl angeführt, bemgufolge Miniemofi biefer Operation ber Reinde Biberftand entgegenfeben follte. Die Macht, welche ibm von Mannheim aus zu biefem 3mede anvertraut wurde, vermehrte bas Rriegeminifterium von Rarlerube aus noch bedeutend burch bas Bolfemehrbataillon Bretten, burch ein Bataillon bes 3. Regiments und burch bie Batterie Blind. In Philippsburg lagen bemnach zwei Compagnien ber beutich polnifchen Legion, brei Compagnien bes 3. Regimentes, zwei Compagnien bes Bannere Bretten, ein Bug ber Batterie Blind. Rheinsheim war befest burch bas Bataillon Emmendingen und eine Compagnie Bretten, Guttenheim burch zwei Compagnien ber polnijch beutschen Legion und eine Compagnie Bretten. In Reudorf bei Graben maren zwei Gefchube ber Bordheimiden Batterie unter Gaum, mit Bebedung von Bolfsmehr; in Graben ein Bataillon Bolfemehr und zwei Befcute von Blind. In Alte und Reulusheim, in Dberhaufen und Rheinhaufen, in Baghaufel maren Abtheilungen bes Brettner Banners, ber beutsche polnifden Legion und bie Bolfemehr ber · Umgegend betachirt. Go hatte Mniemofi wenigstens 2500 Mann unter feinem Befehl."

Raveaux, Bab. Hevol.



"Als am 20. Juni die Preußen, welche in der Pfalz durch bas Armeeforps von Thurn und Taxis abgelöst wurden und nur ein Bataillon zur Berstärfung der Garnison in Landau zurückgelassen hatten, über den Rhein setzen, fanden sie nur unbedeutenden Widerstand von den Truppen Mniewsti's, der jedoch den Preußen zwei Stadsofficiere kostete. In diesem Treffen wurde auch der Prinz Friedrich Karl von Preußen am Arme verwundet. Eine Abtheilung der Bolkswehr von Bretten unter Gaum zeichnete sich babei aus. Mit diesem Ersolge bes gnügte sich Mniewsti und wendete sich nach Bruchsal. Dieser auffallende Rückzug Mniewstis in dem ersten Augenblicke der annährenden Gefahr brachte diesen Ofsizier in den Verdacht des Berraths, in die Kassematten von Rastatt, schließlich vor das preußische Standgericht und zum Tode."

Das fint bie vericbiebenen Berichte über eine Rriegshand. lung, welche unbestritten fur bas Freiheitsbeer ber Anfang einer großen Ungludofette fein mußte. Alle jene Berichte ftimmen in einem Bunfte überein, namlich in bem, bag Mniemsti ftatt feinen Rudzug, wie ihm befohlen war, nach Seibelberg gu nehmen, benfelben in ber Richtung nach Rarloruhe bewerfftels Diefer große Fehler, begleitet von bem Umftanbe, baß Mniewsti am Abende vorher fammtliche Poften einzog und feine Leute unbewacht in ben Quartieren ausruhen ließ, erregte bei ben Colbaten und Bolfemehren ben Berbacht einer Berratherei. Bas Bunber, wenn nachher bei jeber Belegenheit, wo ein Rebler gemacht murbe, auf Berrath gewittert murbe! Mniewsfi war fein Berrather, Mniewsfi war fogar ein muthvoller Golbat; aber man fann alle biefe Gigenschaften besigen, und bennoch burchaus unfabig fein, ein Rommanbo zu befleiben, wie jenes war, welches man unter fo fritifchen Umftanben feinen Sanben anvertraut batte.

Benben wir und jest einen Augenblid vom Kriegsichauplate ab, um einen Blid in bie inneren Berhaltniffe Babens zu thun.

In Freiburg, wo bie Reichsregentschaft am 21. Juni angelangt war, fanben wir außer einigen Burger- und Bolts- wehren feine militärische Besatung.



Radrichten vom Rriegeschauplate fonnte une ber bortige Civilfommiffar nicht geben, inbem man fich weber in Rarleruhe noch im Sauptquartier bie Dube gab, irgent eine Benachrich. tigung über bie Rriegeereigniffe ins babifche Dberland gelangen Die Bermaltung von Seiten ber bochften Beborben hatte bamale icon ben Standpunft erreicht, bag bie Civilfommiffare und militarischen Organisateurs gar feine Untwort mehr auf ihre Gingaben und Bufdriften erhielten, und wenn es gefchab, fo fonnte man es ale eine gludliche Ausnahme von ber Regel betrachten, weßwegen bie Berwaltungebeamten fast taglich genothigt maren, felbft nach Rarlorube ju reifen, um Ausfunft über biefes und jenes ju erhalten. Go fam es benn, bag bie Eifenbahn beständig von einem Beere Civile und Militare Beamten in Unfpruch genommen murbe, beren Daffe nur geeignet war, in Rarloruhe, wo bie Berwirrung icon ben bochften Grab erreicht hatte, eine totale Confuston hervorzubringen. 3mar hatte man in Rarleruhe bereite unterm 14. Juni brei Dictatoren ernannt; allein biefe brei Dictatoren haben mabrenb ber Dauer ihrer Dictatur nur ein einziges Mal eine vereinte Gisung gehalten; Berner reifte gur Armee, Goegg folgte feinem Beispiele, und fo faß Brentano ohne irgend eine Unterftugung in bem Augiasftall ber laufenben Beschafte. Die Constituante war burch viele ber bis babin ale Civil . Commiffare befchaftig. ten Manner ergangt worben, woburch auch biefe hochwichtigen Stellen faft alle auf einmal neu befest werben mußten, moburch bie innere Bermaltung nur noch mehr ins Stoden gerieth.

Ware bieses ber einzige Nachtheil gewesen, welcher ber basbischen Revolution aus bem Tagen einer constituirenden Bersamms lung nothwendig erwachsen mußte, wahrlich er ware hinreichend gewesen, die Mitglieder derselben je eher je lieber auf blejenigen Posten und Stellen zurückzusagen, in welchen sie dem Land und der Freiheit Dienste leisten konnten; während sie als parstamentarische Stümper eine Komödie aufführten, welche der basbischen Revolution mehr geschadet hat, als eine verlorene Schlacht. Man lese die Berhandlungen der Constituante, und man wird staunen über die Deklamationen derjenigen, welche

über ein Jahr lang ber Frankfurter Linken Borwurfe barüber machten, baß fie auf bem parlamentarischen Felbe einen nutissen und überflüffigen Kampf fortsete, welcher nur mit ben Waffen geführt werben fonne. Die Herren, welche die Majorität bieser Bersammlung bilbeten, mogen alle möglichen guten Eigenschaften haben, Staatsmänner sind sie nicht, noch viel weniger Revolutionsmänner.

Bon Freiburg reiften wir am 22. Juni nach Baben-Baben; bort hofften wir endlich etwas Gewiffes über bie Rriegsoperationen und über ben Fortgang ber Revolution ju erfahren. Allein überall, wohin wir und auch immer wendeten, fliegen wir auf Leute, welche entweber felbft nichts in Erfahrung gebracht hatten, ober welchen man Aufschneibereien und Lugen mitgetheilt hatte. Ja, fogar bie Regierung in Rarferuhe erfarte uns, baf fie aus bem Sauptquartier gar feine Berichte erhalte, und von ber Armee nur bann etwas erfahre, wenn Unforberungen von Gelb, Munition ober fonftigen Begenftanben gemacht murben. Es mar baber erflarlich, bag bie foloffalften Lugen im gangen Lanbe verbreitet murben. Balb hatte Mieroslamofy ben General Beuder mit feinem Corps vernichtet, bald hatte er ben Bringen von Breugen total gefchlagen; ein anderes Dal hatte er bie gange feindliche Urmee gwischen Redar und Rhein wie eine Maus in ber Mausfalle eingefchloffen. Co reibte fich eine Siegesnachricht an bie andere, eine Luge an bie andere, bis bann enblich wieber bie traurige Wirflichfeit ber Thatsachen bas Rathfel auflosen mußte. Die Phantafie biefer Lugenberichte war fo großartig, baß fie Italien, Ungarn und Franfreich mit in ihren Bereich jog.

In Baben-Baben fanben wir nicht bie minbeste Besatung. Das ganze Murgthal war weber mit Bolfswehren noch mit Linienmilitär besetzt. Meine Warnung vom 3. Juni vor meiner Abreise von Karlsruhe nach Stuttgart, bie Murglinie burch Berhaue und Berschanzungen zur Aufstellung eines kleinen Reserveheeres in Bertheibigungszustand zu setzen, schien gänzlich überhört worden zu sein, und was bas Schlimmste war, sogar

bie Festung Rastatt war mahrend biefer langen Zeit weber verproviantirt noch mit Munition verseben worden.

In Baben-Baben fanben fich nach und nach bie verfprengten Abgeordneten bes beutiden Parlamentes ein. Bereits hatten wir vertrauliche Besprechungen über bie Begenftanbe, welche am 25. in ber in Ralerufe anberaumten Sigung gur Berhandlung fommen follten. Um 23. machte ich in Begleitung einiger Freunde einen fleinen Ausflug nach bem alten Schlof. Auf bem Rudwege fliegen wir auf babifche Golbaten, bie gwar noch volltommen bewaffnet, aber mube und abgelaufen fich ben Bebirgemeg, welcher nach Baben-Baben führt, hinschleppten. Bir fragten fie, mo fie bertamen, und erfuhren, bag fie bei bem Befechte in Baghaufel gemefen und über Beibelberg burche Bebirg ihren Rudgug ober treffenber ihre glucht bewertstelliget hatten. Mus biefen Leuten war nicht viel mehr herauszubringen, ale baß bie Urmee gefchlagen und fich auf ber Blucht befinbe. Etwas fpater begegneten wir abermals fluchtigen Solbaten; in Baben-Baben faben wir vor ber Wohnung bes Civilcommiffars Bolf eine große Menge Reugieriger, in beren Mitte fich bin und wieber versprengte Golbaten befanben, bie von bem ungludlichen Gefechte und von bem barauf erfolgten Rudjuge ergablten. Anfange hatte man vor, biefe Leute ale Ausreifer ju verhaften und nach Raftatt ju fuhren, ale aber gegen Abend bie Bahl berfelben immer größer murbe, und bie Gifenbahn neue Flüchtige brachte, auch ber befannte Fuhrer Germain Metternich, Dberft Turr und ber Sternwirth bes Stabtchens ju Bferbe angesprengt tamen und mit jeber Minute bie Daffe biefer Fluchtigen fich vermehrte, mar man nicht mehr im Stanbe, bie Berhaftung auszuführen und beschrantte fich barauf, bie Leute einjuquartieren. Etwas Raberes über bas ftattgehabte Treffen war unmöglich in Erfahrung ju bringen, ba auch bie Regierung in Rarleruhe wie gewöhnlich ohne alle Rachricht vom Rriegefcauplate mar.

Am 23. Morgens hatte Moerbes von Karloruhe aus eine Recognoscirung langs ber Eisenbahnlinie vorgenommen, wobei er vor Bruchfal bie preußischen Borposten bemerkte. Das war

Alles, was man in Karleruhe vom Kriegsschauplate mupte. Graf Gort, welcher im Laufe bes Tages in Baben-Baben angesommen war, theilte und einiges Nähere über bie letten Erseigniffe mit, konnte und aber auch nicht sagen, wo sich bie babische Armee augenblicklich befand. Rur so viel war jest für Jeben begreislich, baß nicht Mieroslawsty bie Preußen in der Maussalle hatte, sondern baß bas Umgekehrte der Fall war.

Ein Blid auf die Karte wird jeden überzeugen, baß bas Manover bes Feindes, Mieroslamsty von allen Seiten einzu-

fchließen, vollftanbig gelungen mar.

Gegen Abend bes 23. ließ ich Metternich rufen und überzeugte mich gar balb aus bessen verworrener Mittheilung, baß er Alles verloren gab. Als ich ihm die Frage stellte, wie es fomme, baß er der ganzen Armee so weit vorausgeeilt sei und wo seine Leute wären, wußte er mir nur unverstänbliches Zeug zu antworten, und die spätern über Metternich coursirenden Erzählungen beweisen deutlich, daß große Wasserstiefel, eine rothe Keber auf dem Schlapphut, eine Blouse und ein fürchterlicher Bart nicht allein hinreichend sind, die Tapferkeit eines Mannes zu constatiren. Metternich hat sich im ganzen Feldzuge und in all seinen verschiedenn Stellungen als untauglich erwiesen.

Mit ber Anhäufung von flüchtigen Solbaten in Baben-Baben wuchs auch die Gefahr fur Karleruhe mit jedem Augenblide, ja es war sogar einmal die Rebe bavon, daß die Abgeordneten von Baben Baben nach Offenburg oder Freiburg abreijen sollten, weil dieselben leicht noch während ber Racht burch ein feinbliches Detachement aufgehoben werben konnten.

Bahrend bes Tages hatte man auf bem alten Schlosse Kanonendonner in der Richtung von Karleruhe vernommen; es hat sich spater herausgestellt, daß dieser Kanonendonner von dem Gesechte herrührte, welches General Sznayde dem Feinde bei Ubstadt lieserte.

Rößler von Dels war bis nach Mitternacht auf bem alten Schloß geblieben und brachte mir gegen 1 Uhr Morgens die Nachricht, daß Alles ruhig fei und man weber Schießen noch Exuppenmarsche vernehme, welche bei der nachtlichen Stille weits

hin gehört werben konnten. Ich mochte ungefähr eine halbe Stunde geruhrt haben, als es heftig an die Thure meines Jimmers pochte; ich öffnete; es war der Hausknecht des Gaschofes, welcher mir in sichtlicher Angst die Mittheilung machte, so eben sei eine Colonne Preußen eingeruckt, welche den Gasthof umzingelten. Als ich am Fenster hinaus fah, gewahrte ich im Halbdunkel der Nacht eine Militärcolonne, welche sich vor dem Gasthofe, mit dem Rücken gegen die gegenüberstehende Häuserreihe gekehrt, in tiefstem Schweigen ausgestellt hatte. Bald darauf sich zwei Stücke Geschüß ausfahren und in demselben Moment pochte es heftig unten an der Hausthüre. Ich verfügte mich mit dem Hausknecht zur Hausthüre und überzeugte mich gar bald, daß diese Truppen Badenser seien, welche, versprengt und marode, begehrten einquartirt zu werden.

Nachdem wir für beren Unterkommen gesorgt hatten, begab ich mich wieder zur Ruhe. Um andern Tage am 24. hielten die deutschen Abgeordneten eine vertrauliche Sibung, in welcher, da die Nachrichten von Karlsruhe immer niederschlagender wurden und die Hoffnung auf die am 25. Juni in Karlsruhe and beraumte Sibung der Nationalversammlung vereitelt war, beschlossen wurde, nach Freiburg abzureisen. Einige reisten schon am Morgen des 24. ab, andere, welche begierig waren, etwas Gewisses über das stattgefundene Treffen in Ersahrung zu bringen, warteten die Ankunst zweier Abgeordneten, welche nach Karlsruhe abgesandt worden waren, ab, und so reisten wir, nachdem diese und die traurige Wahrheit der jüngsten Kriegsereignisse mitgetheilt, am 24. Nachmittags nach Freiburg. Wie befannt, hielten die Preußen am andern Tage ihren Einzug in Karlsruhe.

Daß es bem Feinde bei etwas mehr Unternehmungsgeist und Energie ein Leichtes gewesen ware, die total aufgelöste und umringte Armee Mieroslawsty's zu vernichten und zu gleicher Zeit sowohl die beutschen Abgeordneten, als die Abgeordneten der constituirenden badischen Versammlung und die hochsten Resgierungsbehörden aufzuheben, wird mir jeder zugestehen muffen, welcher sich die Stellung der beiderseitigen Armeen durch einen

Blid auf die Karte vergegenwärtigt, und welcher weiß, daß bamals von Offenburg bis über Karlsruhe hinaus mit Ausnahme Raftatts nirgendwo auch nur die mindeste Besatung vorhanden war. Daß Mieroslawsty mit seiner geschlagenen und von allen Seiten eingeschlossenen Armee so unversehrt Durlach erreichen und sich mit dem pfälzischen Armeecorps vereinigen konnte, beweist nicht die Fähigkeiten Mieroslawsty's, wohl aber die große Unfähigkeit, um nicht zu sagen, Feigheit der seindslichen Generale.

Nachdem wir diese kleine Abschweifung gemacht, wollen wir uns wieder bem Kriegsschauplate zuwenden, indem wir an den Rheinübergang durch die Preußen bei Germersheim blejenigen Creigniffe anfnupfen, welche bemfelben unmittelbar folgten und bas ungludliche Resultat bes gangen Feldzuges verursachten.

Wir haben bereits ben schlecht ausgeführten, fur bie Armee fo unheilvollen Rudzug Mniewoli's berührt. Junachft im Zusammenhange hiermit steht ber furz vorher bewerfstelligte Rudzug bes Generals Sznapba mit bem rheinpfalzischen Armeecorps aus ber Pfalz nach Baben.

Im 2. Bulletin Mieroslawsty's finden wir die Inftruttion für den General Synayda in Betreff dieses Rudzuges. Mieros- lawsty befiehlt dem General Synayda, ten in die Pfalz einrudenden preußischen Corps nur gerade soviel Widerstand entgegenzusehn, als schlechterbings nothig sei, damit

- 1. unfere Abtheilungen sich nicht von einander abschneiben ließen,
- 2. bamit feine berfelben vom Rhein abgeschnitten werben,
- 3. bamit sie, wenn sie zu uns stoßen, genaue Mittheilungen über die verfolgenden Truppen machen konnten. Als Rudzugspunft wird in dieser Instruction Mannheim genannt. Sollte Hirschfelbs Anfunst in Ludwigshafen diesen Rudzug vereiteln, so musse er über Speier, und selbst, wenn dieser nicht die genügende Sicherheit bote, über die Knielinger Brude bewerkstelligt werden. So lautet die Instruction Mieroslawsty's. Der Beseicht zu einer Bereinigung der pfälzischen Armee mit der Nedararmee ist nirgendwo zu sinden, obschon Mieroslawsty im weis

tern Berlauf feines Bulletins auf eine folche Bereinigung binweift, indem er fagt: "ju biefer Concentration aller unferer "Truppen gwifchen bem rechten Rheinufer und bem linfen Redar-"ufer nothigt und bie mahrhaft numerische Ueberlegenheit bes "Feinbes". Es brangt fich nun unwillführlich bie Frage auf: hat Snanba ben Befehl gur Bereinigung bes pfalgifchen Armeecorps mit ber Redararmee von Mieroslawsty erhalten, ober nicht? Da Mieroslawsty in feinem Bulletin von ber nothwendigen Concentration aller Truppen bes Freiheitsheeres fpricht, fo muffen wir auch annehmen, bag er ben Befehl bagu ertheilt habe : bann ift es aber in bie Mugen fpringent, baf Sanayba, welcher feinen Rheinübergang bereits am 18. Juni bewerfftelligte, biefem Befehle feine Folge geleiftet hat. Undererfeits murbe bie Musführung biefes Befehls und ber Befehl felbft ein ftrategifder Fehler fein, welcher auch von bem Unfundigften als folder erfannt murbe, benn burch ben Abmarich bes pfalgifchen Urmeecorps nach Beibelberg mare bas gange babifche Land von Bhilippeburg und Bruchfal bis in bie Begend von Freiburg mit-Auenahme Raftatte bem Feinbe preisgegeben und gugange licht gemacht worben, ba ber Obergeneral es vergeffen hatte. weber im Murgthale noch fonft irgendwo feine Referve aufquftellen, wogu er boch binlangliche Streitfrafte im Geefreis, im Dberlande und im Schwarzwalbe befaß. Die Leichtigfeit, welche bie Gifenbahn jur Communication barbietet, machte bie Aufftellung eines folden Referveheeres in 2 bis bochftens 3 Tagen moglich.

Da wir unmöglich annehmen fonnen, baß Mieroslawsty bem General Sznayba ben oben besprochenen Besehl zur Bereinigung ber pfalzischen Armee gegeben hat, welches auch die spatern Bewegungen bes Sznayba'schen Corps noch mehr zur Gewisheit machen, so bleibt soviel als ausgemacht zu betrachten, baß Sznayba ohne nahere Instruction geblieben ist, und zwar von bem Tage seines Rheinüberganges an (18. Juni) bis zum 24. Juni, an welchem Tage sich die beiden Armeen unweit Karlsruhe vereinigten. Gustav Struve gibt dieses auch in seinem Werfe über die brei Volkserhebungen in Baben zu. (E.

312.) Er fügt bei, daß bie Depefchen bes Obergenerals mahrsicheinlich aufgefangen worben feien.

Um 20. Juni bewegte fich Sanayba von feinem Sauptquartier Rarleruhe aus, indem er bas Centrum gegen Blanfenloch, ben linten Flugel auf Eggenftein und ben rechten auf Beingarten voricob. Um 21. maricbirte ber General mit bem Gros gegen Friedrichsthal und ichob feinen rechten Flugel gegen Untergrombach und feinen linfen gegen Linfenheim vor. Diefes war alfo an bemfelben Tage, an welchem Dieroslamsty bie Breugen bei Baghausel angriff. Es ift hierbei nicht unwichtig zu miffen, bag in ber Racht vom 20. auf ben 21. bie Borpoften bereits zwifden Spod und Rarleborf auf Breugen fließen, welches zu ber Unnahme berechtigte, baß Bruchfal und Graben von ben Breugen befett feien. Die Brude von Rnielingen batte Sanapba mit Infanterie und Artillerie befeten laffen. Dan muß gefteben, baß Sanayba eine Aufstellung getroffen hatte, bie in jeber Begiehung und mit Sinblid auf bie Regeln ber Strategie auerfennenswerth zu nennen ift und beweift, baß Techow in ber Umgebung jenes Benerals thatig war. Sanapha mit bem pfalgifchen Urmeecorps ber Redararmee fpater bei ihrem Rudjuge von Seibelberg nach Durlach fur Dienfte leiftete, werben wir fpater naber beleuchten. Bir haben Die Bewegungen biefes Generals mittheilen muffen, um bem Lefer ein richtiges Bilb von ber Aufstellung ber rheinpfalgifchen Urmee por bem Treffen bei Baghaufel ju verschaffen.

Leiber wurde biefe gwedmäßige Aufftellung wieber burch einen Commanbanten bes linten Flügels vereitelt.

Der Obercommandant bes linken Flügel, der Pole Twinsth, sog sich am Morgen des 21. Juni ohne Befehl dis fast
nach Karlsruhe zuruck. Bor Karlsruhe angekommen, sagte er
seinen Truppen, er wolle nach Karlsruhe gehen, um Befehle
von Sznayda oder der Regierung einzuholen. Aber anstatt zu
seinen Truppen zuruckzukehren, reiste dieser feige und verrätherische
Offizier sofort nach Straßburg. Blenker, welcher hierauf den
Oberbefehl des linken Flügels übernahm, schob denselben wieder
in seine alte Stellung zwischen Graben und Eggenstein vor

(siehe Seite 315 ber Geschichte ber subbeutschen Mairevolution von Beder und Effelen.) Es ift ber Berrath bieses Offiziers von um so wichtigeren Folgen gewesen, als er am 21. also am Tage bes Treffens von Baghausel statt fant, und eine allenfallsige Unterfühung von bigfer Seite burch bie rudgangige Bewegung seiner Colonne unmöglich gemacht wurde.

Wir enthalten uns jedes Urtheils über die Perfonlichfeiten Mniewsti's und Twinsty's; die Thatsachen aber stellen fest, baß burch ben Fehler bes erstern ber Rheinübergang ber Preußen nicht allein nicht verhindert wurde, sondern daß auch ber Obergeneral ohne offizielle Nachricht blieb. Der Fehler bes zweiten hat hauptsächlich bazu mit beigetragen, daß während bes Gefechtes bei Baghäusel die Armee Sznayda's verhindert wurde, wenigstens theilweise an diesem Gesechte Theil zu nehmen.

## VIII.

## Ereffen bei Baghaufel.

Das vierte Bulletin Mieroslawsty's, batirt heibelberg ben 21. Juni 1849, enthalt ben Bericht bes Obergenerals über bieses Treffen.

Diefer Bericht stimmt im Wesentlichen mit ber Beschreibung von Beder und Esseln bis zur Einnahme von Waghausel überein. Nachbem Mieroslawsty barin mittheilt, baß am 20. Juni bas ganze Corps hirschselds um 3 Uhr Morgens über ben Rhein gegangen und baß bie preußische Division Hanneden sowie ber größte Theil ber seinblichen Kavallerie auf Philippsburg marschirt sei, während bie preußische Division Brunn auf Bruchsal vorrüdte, um die Nedararmee von Karlsruhe abzuschneiben, glaubt er, baß nun der Augenblick gekommen sei, um dem Prinzen von Preußen ben Uebergang zu verwehren.

Bevor wir bas Treffen selbst beleuchten, muffen wir hervorheben, daß die Absicht, welche Mieroslawsty in seinem 3. Bulletin zu erkennen gibt, nämlich: die ersten Abtheilungen der Preußen, welche über den Rhein marschiren und durch den Rhein von ihren Reserven getrennt sein wurden, durch ein offensives Zurüdweichen der Nedararmee zu vernichten, — nicht in Erfüllung gegangen ist, weil bereits zwei vollständige Divisionen mit Kavallerie und Artillerie den Rhein passirt hatten, und durch eine

ftebenbe Brude in beständiger Berbindung mit ber Referve blieben. Da biefer Blan Mieroslamsty's vereitelt worben mar, fo fragte es fich, mas nun noch bie Abficht bes Obergenerals fein tonnte. Bollte er bie Divifion Sanneden vernichten und bann über bie Divifion Brunn herfallen, ober lag es in feinem Blane, beibe Divifionen ju gleicher Beit anzugreifen und ju ichlagen ? Das Lette icheint nicht ber Fall gewesen zu fein, es fei benn, bag Mieroslawsty geglaubt hatte, in Baghaufel auf beibe Divisionen Brunn und hanneden gestoßen zu fein. Be langer man über bie Ruhnheit und Redheit bes Treffens von Bagbaufel nachbenft, je weniger ift man im Ctanbe, fich in einen Blan Mieroslamofn's bineinzubenfen. Much gibt fein Bericht nirgendwo biegu einen Unhaltpunft. Alle Berichterftatter ftimmen barin überein, bag bie Breugen ungefahr um bie Dittageftunde aus Baghaufel hinausgeworfen, fich in vollftanbiger Klucht auf bem Wege nach Philippsburg befanden; mo in Diefem entscheibenben Momente bie 10 Escabronen Dragoner maren und warum diefelben in biefem entscheibenben Domente nicht jur Berfolgung resp. Bernichtung bee flieben. ben Reintes benust murben, bas ift bie Frage, melde Mieros. lamofn beantworten muß, wenn er fich von bem Borwurf, einen ber größten ftrategifchen Fehler begangen ju haben, reinigen will. Mieroslawsty verschweigt in feinem Berichte, bag um Diefe Beit ben ermubeten Truppen eine Stunde Raft gemabrt murbe, und obicon bie Berichte über bas Treffen von Bag. häufel burch Nichtangabe ber Zeit hochft unvollftanbig finb, fo icheint boch bei einem Bergleiche berfelben is viel festaufteben. baß biefe Stunde Baffenruhe hingereicht hat, um bie fliebenben Breugen bei ihrer Referve wieber ju fammeln ; fie hat ebenfalls bingereicht, bag bie Divifion Brunn, welche von Bruchfal, wie Mieroslamsty fagt, ju fpat abberufen mar, fruhe genug anlangen fonnte, um mit frifchen Rraften bei Wiefenthal unferen linten Flügel unter Gigel im Ruden und in ber Klanfe angreb Dag Mieroslamsty geglaubt hat, burch bie fen au fonnen. Boltswehr und Ravallerie, welche gwifden Baghaufel und bem Balbe eingebrungen fei, bie beiben geschlagenen preußischen Corps von einander abgeschnitten, ja sogar die Diviston Brunn auf Wiesenthal und die Straße von Karleruhe zurückgeworsen zu haben, ist ein Beleg dasur, daß er in dem Irrthum besansen war, er habe in Waghausel beide Corps geschlagen. Diese Stelle seines Berichtes ist die allerundeutlichste, sie ist diesenige, welche allen andern Berichten widerspricht, und aus welcher wir unmöglich enträttsseln können, ob die neun Escabronen Dragoner gegen Hannecken in der Richtung auf Philippsburg oder gegen Brunn in der Richtung auf Wiesenthal abgeordert wurden. Mieroslawsty sagt barüber nur folgende Worte;

"Ich vollendete biese Trennung (ber preuß. Corps) burch einen schleunigen und ungestumen Marsch unserer zu einer einzigen Colonne von 9 Schwadronen vereinigten Kavallerie." Bohin, in welcher Richtung, gegen wen, davon spricht ber General nicht. Er glaubt, die Division Brunn in Biesenthal abgeschnitten zu haben und ist eben mit Sigel beschäftigt, diesen Theil des Feindes zu zerstreuen, als er die Kunde erhält, der Oberst Bedert habe der ganzen Reiterei besohlen, das Schlachtsfeld zu verlassen; und nun fährt Mieroslawsty in seinem Bertichte fort, über die Schändlichseit dieses Berraths, der nach seiner Behauptung nach einem glänzenden Siege ausgeschlicht wurde, Betrachtungen anzustellen.

Es kann unfere Absicht nicht fein, Bedert in Schut nehmen zu wollen; wenn wir aber ben Bericht bes Treffens aus bem Werfe von Beder und Effelen genauer betrachten, so brangt sich und bei Zusammenstellung ber Thatsachen und ber Umftanbe, welche sie herbeigeführt haben, ber Gebanke auf, baß Bedert viel eher ein unfähiger und feiger Offizier als ein Berrather war. Wir theilen bie betreffenbe Stelle aus jenem Berichte mit:

"Auf bem linken Flügel war Sigel burch ben Balb bis nach Wiefenthal vorgegangen, die Reihen ber feindlichen Tirailleure vor sich hertreibend. Rachdem er Wiefenthal erreicht hatte, schickte man sich zum Angriff auf Philippsburg an. Denn schon stand Mieraslowsth mit dem Centrum vor Wag-häusel, Oboroth mit dem rechten Flügel bei Oberhausen, wohin sich berselbe nach der Einnahme Waghausels geworfen und

schon einige Colonnen von Reulusheim aus vorgerückt waren; Sigel war mit bem linken Flügel vor Wiesenthal, die Berbindung vollfommen hergestellt. Die Preußen, anfangs am Saume des Waldes gegen Wiesenthal zurückweichend, konnten, nachdem sie Sigels Stellung bort wahrgenommen, sich nur eiligst nach Philippsburg wenden, wo der nun ermöglichte concentrische Angriff der Freiheitsarmee ihre Niederlage hatte vollständig machen sollen."

"Bum Unglude gonnt in biefem entscheibenben Momente Mieroslawsiy ben allerbings ermubeten Truppen (Rachmittags 1 Uhr) eine Stunde Raft, ber Feind findet Beit, fich einiger. maßen zu erholen, ber Berrath Gelegenheit, feine Blane aus. guführen. Schon rudt man von Baghaufel, Dberhaufen und Biefenthal gegen Philippeburg vor, icon haben bie Breugen 6 Ranonen im Sumpfe fteden laffen, icon wirft bie Borbut bes Centrums unter Ruchenbeder einige Bollfugeln in bie Stabt, und bie bes rechten Flugels beschießt bie mit flichenben Breugen belabenen Bote auf bem Rhein, ale bie Borhut ber von Bruchfal anrudenben Divifion Brunn unfern linten Flügel im Ruden und in ber Flanke angreift. Sigel gieht fich aus bem Dorfe jurud, und formirt auf ber Gbene Carrees, um bie Attafen ber gablreichen feinblichen Ravallerie aufhalten zu fonnen. Nach einer Stunde bes heftigften Biberftanbes von Seiten biefes Blugele, welcher nur brei reitenbe Befcupe hat, von welchen gubem noch eins bemontirt ift, fchidt Gigel eine Drbonnang an Mieroslawsty, ihn von feiner gebrangten Stellung ju benach. richtigen und ihn ju vermogen, eine Bewegung gegen ben Saalbach ju machen, um ben Feinb, ber Biefenthal in einem weiten Bogen umflammert hatte, ju einem Rudjug ju bewegen und an ben Caalbach jurudgubrangen. Unftatt aber, bag biefe Bewegung ausgeführt wirb, verftummt, für Gigel jest unbegreiflich, bas Feuer bes Centrums, woburch biefer jum Rud. juge gezwungen wirb. Er gieht fich, von 8 Beichuten in ber Klante beschoffen, auf ber Strafe von Biefenthal nach Dagbaufel gurud, welches Dorf er gu feiner nicht geringen

Berwunderung von Mieroslawsky's Truppen foon ganglich geraumt findet."

Der Bericht von Beder und Effelen sagt gerabezu, baß unsere Armee von Oberhausen, Waghäusel und Wiesenthal aus bereits gegen Philippsburg im Anmarsch war, als ploglich die Borhut der von Bruchsal anrudenden Division Brunn unseren linken Flügel im Ruden und in der Flanke angreift; er spricht ferner von dem Ruckzuge Sigels aus Wiesenthal, von deffen heftigem Widerstande während einer ganzen Stunde und läßt Sigel eine Ordonnanz an Mieroslawsky schieden, um diesen von seiner bedrängten Stellung zu benachrichtigen und ihn durch eine Bewegung gegen den Saalbach hin zu unterstügen.

Wir feben alfo hieraus, bag Mieroslawsty, nachbem Bagbaufel eingenommen, querft mit ber gangen Urmee auf Philippsburg marichiren wollte; ferner, bag Gigel im Ruden und in ber Klanke burch ben von Bruchfal fommenben Brunn ange griffen, feine Front veranbern mußte, und fogar um Guccurs nachfucte. Mieroslamefy fann bamale unmoglich bei Gigel gemefen fein (wie er in feinem Bulletin behauptet), wozu hatte Diefer erft eine Orbonnang an ihn abgefandt? Wir muffen annehmen, bag bei bem allgemeinen Borruden auf Bhilippoburg, bie Dragoner ebenfalls in biefer Richtung bin bereits vorgerudt maren, ale fie ben Befehl, eine Schwenfung gegen ben Saalbach in ber Richtung auf Biefenthal ju machen, erhielten. Es wird jeber jugeben muffen, bag ein fo unbestimmter Befehl, welcher weber von Mieroslamoty, noch von Burfomoty, noch von Beder und Effelen, noch von irgend einem anbern Berichterstatter genauer praecifirt worben ift, fich von niemanden entrathfeln lagt. Wenn man bebenft, bag bie Ausführung biefes Befehles in einen Moment fällt, wo bie Breugen, benen man burch eine Baffenruhe von einer Stunde Beit gelaffen batte. fich in Philippoburg ju fammeln und mit ihren frifchen Referven ben Rampf von Neuem ju beginnen, und ju gleicher Beit bie Breugen unter Brunn ben linten Flügel ber Babenfer im Ruden und in ber Flante faßten, wobei biefelben acht Gefchute fpielen ließen, fo fann man fich leicht erflaren, wie eine Ravalleriefolonne, commanbirt von unguverläffigen Offigieren, auf einem Terrain in ber Mitte gwifchen Philippsburg und Biefenthal, einen Befehl nicht ausführt, welcher fo allgemein gehalten war, und wie alle biefe Umftanbe mit bagu beigetragen haben, ben Commandeur Bedert fowohl, ale feine unzuverlaffigen Dragoner bavon laufen ju laffen. Es bleibt übrigens unerflärlich, ju welchem 3mede Dieroslamofy Diefe 9 Escabronen vereinigte, ba er fie boch in jenem Terrain beffer Regimenteweise hatte verwenden fonnen. Diefer Sehler ift um fo großer, ale Mieroslamety, wie er felbft fagt, bie 3weibeutigfeit biefes Corps und feines Suhrere befannt war. Dag Bedert bei jeber Belegenheit eben fo geneigt gewefen ware, mit ben Breugen. als mit ben Babenfern zu geben, ift eine ausgemachte Thatfache: bag aber nicht wenig biergu bie Berhohnung beigetragen bat. welche man ben Dragonern feit bem Gefechte von Seppenheim allerfeits ju Theil werben ließ, ift ebenfalls richtig.

Das Treffen bei Baghaufel ift noch nicht allfeitig genug von Diffizieren, welche im Stanbe find, einen getreuen Bericht barüber liefern ju fonnen, beleuchtet worben, um fich ein flares Bild bavon in feinen Gingelnheiten verschaffen gu tonnen.

Der Rudjug Mieroslamofy's und feiner Armee auf Beibelberg lofte fich, wie befannt, in eine allgemeine Flucht auf und wenn Mieroslamofy in feinem Bulletin behauptet, bag bie Breugen um 5 Uhr Abende auf allen Bunkten fo vollständig gefchlagen maren, baß er fie nirgend mehr einholen fonnte, fo fteht biefe Behauptung in birectem Biberfpruche mit bem Berichte von Beder und Effellen, in welchem es von ber babifchen Urmee beißt: "um 4 Uhr war bie Flucht vollftanbig." Merfmurbig bleibt auch ein andrer Biberfpruch, indem Mieroslamsty behauptet, eben mit Gigel beschäftigt gemefen ju fein, benjenigen Theil bes Feindes ju gerftreuen, welcher in Biefenthal abgefchnitten mar, als ihm ber Berrath bes Oberft-Lieutenants Bedert gemelbet murbe, mogegen Beder und Effelen behaupten, Sigel fei ploblich von ber Borbut ber Divifion Brunn im Ruden und in ber linten Flante angegriffen worben, und habe nach einer Stunde bes heftigften Biberftanbes eine Orbonnang an Mieros-8

lawofy abgeschieft, um ihn zu vermögen, eine Bewegung gegen ben Saalbach zu machen. Dies sei nicht geschehen, ja sogar bas keuer bes Centrums eingestellt worben, und er, Sigel, habe sich, von 8 Stud Geschüßen in der Flanke beschossen, auf der Straße von Wiesenthal nach Waghäusel zurücksiehen mussen, dort aber zu seiner nicht geringen Verwunderung keine Spur von Mieroslawsky's Truppen gesunden. Mieroslawsky theilt über den Rückzug von Waghäusel nach Heideberg nur mit, daß er noch frühe genug dort angekommen sei, um die Hessen und Meckenburger noch einmal zurückwersen zu können, und daß er dann einen Flankenmarsch über Sinsheim angetreten habe, wo er das baierische Corps durchbrechen und dann durch beständige Märsche und Gesechte die preußische Armee umgehen wollte, um seine Verbindung mit Karlsruhe wieder berzustellen.

Hatte Mieroslawsty biese Berichte nicht in ber Schweiz geschrieben, wahrlich es wurde ihm bie Prophezeiung, Baiern in Sinsheim zu treffen, sehr schwer geworden sein. Wie man überhaupt biesen Marsch einen Flankenmarsch nennen kann, ist unerklärlich.

Die babifche Armee befindet fich zwischen Rhein und Redar auf ber vollfommenften Blucht, einzelne Truppe folgen inftinftmäßig bem Gebirgezuge, welcher von Rorben nach Guben bas gange babifche Land auf ber öftlichen Seite burchzieht. Bene Freischaaren und Golbaten begriffen beffer ale ihre Rubrer. bag bas Bebirge ihr gunftiges Terrain, und bie Ebene bas Terrain bes Feinbes fei. Leiber ift im gangen Felbzuge biefer enorme Bortheil, welcher ben Ginheimischen eine fo große Ueberlegenheit über ben fremben Golbaten gibt, ganglich auffer Acht gelaffen worben. Damals aber machte ber Obergeneral nicht ben Blan, fonbern bie Golbaten und Freischaaren, welche ben Beg burche Gebirge einschlugen und benen ber Obergeneral mit ben übrigen Truppen ohne Willen und Plan nachfolgte. Dber fann man bas einen planmäßigen Marich nennen, wenn man, wie in Beder und Effelen ju lefen ift, 50 Bepade und Munitionsmagen, wovon fogar einer bie Papiere und bie Raffe eines Regiments enthielt, in Beibelberg auf offenem Martte

fteben lagt und abmarichirt? Diefe Munitionsmagen murben burch Beder gerettet, fo wie es benn auch mahricheinlich ift. baß bas Burudwerfen ber Seffen und Medlenburger nicht burch Mieroslamofy und bie mit ihm von Baghaufel nach Seibelberg jurudgefehrte Armee gefchab, fonbern burch Beder und bie unter ihm bienenben Gubrer, als Mohrhardt, Reerlinger. Beuberger und Unbere. Es fann überhaupt nicht genug berporgehoben werben, wie biefer Demofrat (Beder) und fein Corps baburch, bag fie bie Rachbut bilbeten und fich ftets beim Reinbe in Respect ju feten mußten, ben Rudgug ber Urmee moglich gemacht haben. Das Gefecht bei Ubftabt, burch Beneral Sananda geliefert, hat wenigftens bas gute Refultat gehabt, baß unfere Urmee nicht ganglich umgingelt murbe, benn fcmerlich murbe Dieroslamoth ohne biefes Gefecht bas Blud gehabt haben, feinen fogenannten Flankenmarich ausführen gu fönnen.

Da es nicht meine Absicht ift, eine Geschichte bes babisichen Feldzuges zu schreiben, die Kriegsactionen aber mit der babischen Revolution im engen Zusammenhange stehen, so bes gnüge ich mich, bassenige hervorzuheben, was auf den Gang der Creignisse im Innern des Landes und auf die höchsten Berswaltungsbehörden bedeutend instuiren mußte.

3ch verlaffe somit bie Armee, welche fich in Durlach mit ber rheinpfälzischen Armee vereinigte und bann eine feste Pofition an ber Murg einnahm, und wende mich nach Freiburg, bem Schwarzwalb und bem babifchen Oberlande.

Als wir am 24. Juni von Baben-Baben nach Freiburg abreiften, begegneten wir überall, wo bie Gifenbahn ziemlich nahe bas Gebirg ober eine gleichlaufenbe Strafe berührte, noch einzelnen Saufen versprengter Bolfswehren, welche ihren heis mathlichen Wohnorten zueilten.

Auf ben verschiedenen Stationen ber Eisenbahn befand fich eine große Menge Reugieriger, welche noch immer aus ben Eisenbahn-Baggons heraus haranguirt und belogen wurden. hier rief einer ben Leuten zu: "Hocker ift in Strafburg, haltet euch nur gut!" Dort ließ einer bie ungarische Urmee Baben zu

Sulfe eilen; ein anderer erzählte, wie Mieroslawsty die Preußen geschlagen, und wie viele Tausende Preußen im Rheine erstrunken seien. Man wußte nicht, ob man über die Unverschämtsheit dieser Lügen ober über die Leichtgläubigkeit der gutmuthigen Bauern, welche bei diesen Erzählungen in lauten Jubel ausbrachen, mehr staunen sollte.

Bei unferer Antunft in Freiburg fanden wir weber eine Militar: noch eine geordnete Civil-Bermaltung. Der Civilcoms miffar Beunisch mar in bie Conftituirenbe gemablt und Billmann als beffen Stellvertreter ernannt. Diefer Lettere mar auch nicht anwesend, und fo murbe benn biefe Stelle, welche in jenem Augenblide pon hochften Wichtigfeit ber burch einen jungen Dann vertreten, ber gwar fehr guten Billen zeigte, aber nicht im Stanbe mar, ben ihn überfluthenben Ereigniffen Trop ju bieten. Gleich bei unserer Unfuft theilte er mir bas Gefährliche feiner Lage mit. 3m Dberlande verweigerte man bereits auf verschiebenen Bunften ber Regierung ben In Freiburg felbft begann bie Reaction bereits giemlich offen ihr Saupt gu erheben; militarifche Streitfrafte maren nicht vorhanben.

Racquillet, ein alter braver Offizier, war von Mieroslamsty nach Freiburg beorbert worden, um bort die Boltswehren, welche ju Taufenden aus bem Schwarzwald famen, ju organistren.

Racquillet mag ein tuchtiger Saubegen fein, ein Organisateur ift er nicht, und hierin liegt ber Grund, warum bie Schwarzwalber Bolfswehren besorganifirt in Freiburg herum liefen und fich theilweise wieder in ihre heimath begaben.

Ich schlug jenem Civilcommissar vor, ben Grafen Gort jum Kommanbanten zu ernennen, bamit berselbe rasch bie Bolks, wehren organistre, um beren Auseinanderlausen zu verhindern und der Reaction gegenüber eine Achtung gebietende Stellung einnehmen zu können; er ging barauf ein; allein bevor es Gort möglich war, die Leute zu sammeln, hielten die Reactionare der Stadt bereits eine Versammlung, von deren Resultat sich das Schlimmste erwarten ließ. In Freiburg befanden sich zwei Kanonen unbespannt und ohne Bedienung. Diese beiben Stück

Befdute wurden, um bie Berfammlung einzuschüchtern, in ber Rabe bes Locals aufgefahren. Die Ginschuchterung gelang vollfommen, und biefelbe Berfammlung, welche vielleicht die 216. ficht hatte, bie Biberfpenftigen im Oberlande ju unterftuben. beichloß nun , bag bas zweite Aufgebot ber Stabt zur Unterbrudung ber Rubestorer im Oberlande abmarichiren follte, welches benn auch unter ber Unführung Rottede geichah.

Der Graf Gors entwidelte eine folche Thatigfeit, baf bereits in wenigen Tagen bie Mannschaften in Compagnien und Bataillone eingetheilt waren. Der Dienft gefchah punttlich und regelmäßig; alle Bachen waren gehörig befest und bie gange Racht hindurch wurden bie Strafen Freiburge bis jum Bahnhofe bin abpatroullirt. Die Schwarzwalter, welche im Allgemeinen ben fremben Offigieren mißtrauten, hatten ben Grafen Bort gar balb liebgewonnen; er imponirte ihnen burch fein militarifches Wefen, und nach wenigen Tagen überzeugten fie fich burch feine richtigen Unordnungen und Befehle von feinen militarifchen Renntniffen und feinen Rabigfeiten. Es murbe ibm baburch leicht, Die Leute burch beftanbiges Ererciren fo meit zu bringen, bag beim Ginzuge ber Constituirenben und ber Regierungsmitglieder biefe glaubten, bie neuformirten Bataillone feien icon feit Bochen organifirt uub exercirt. Leiber fam auch bier wieber ber betrübenbe Fall por, bag burch ben Gigenfinn eines Menfchen alle biefe Dube umfonft mar. Racquillet erflarte nemlich, er fei Dberfommanbant, und Graf Gort fonne hochftens ben Dienft eines Stadtfommanbanten verschen, Dieroslamofy habe ihm Bollmachten gegeben, und man muffe feinen Befehlen gehorchen. Bort legte fomit fein Rommanbo nieber, bat aber bie Bolfemehren, nicht auseinander ju geben und bem neuen Rommanbanten ju gehorchen. Obicon nun nach Anfunft bes Miniftere Morbes, welcher bie Wichtigfeit jenes Miggriffs betreffent bie Bahl bes Oberfommanbanten richtig erfannte, Graf Gort wieber in feine vorige Stellung eintrat, fo hatte er bennoch nicht verhindern fonnen, bag viele Boltowehrmanner ungufrieben und migmuthig Freiburg verlaffen hatten und nach Saufe gurudgefehrt waren. Um 27.

Juni machte mir Morbes ben Borfchlag, mit in bie Regierung einzutreten, wobei er leiber von ber 3bee ausging, bie breis fopfige Diftatur noch um 3mei zu vermehren. Faft zu gleicher Beit ichlug Struve mir vor, ftatt Brentano in Die Diftatur gu treten; Beiben fagte ich, ich muße mich, bevor ich einen Entschluß faffen fonnte, mit meinen Collegen besprechen. Diefe Besprechung fand in bem fleinen Balais ftatt, in welchem man und einige Bimmer gur Abhaltung von Conferengen eingeraumt hatte. Bei biefer Berathung waren außer ben Mitgliedern ber Reichsregentschaft noch mehrere beutsche Abgeordnete anwesend. Buerft murbe bie Frage verhandelt, ob ich mit Werner und Gogg in bie Diftatur eintreten folle. Faft alle Unwesenben fprachen fich bagegen aus, und es wurde beschloffen, bag ich nur fur ben Fall bie Diftatur übernehmen fonne, wenn Werner und Bogg aus berfelben traten. Die Motive ju biefem Beichluß lagen in ber Ratur ber Cache, wenn nicht ichon fruher burch bie Greigniffe beftatigt worben mare, baß eine breifopfige Diftatur ein Unfinn fei. Mis ich ben Unwesenben die Bemerfung machte, bag mein gefcmadter Gesundheiteguftand mir nicht erlaube, Diefe wichtige Stelle anzunehmen, baf ich auch überhaupt ber Unficht fei, es fame mehr auf ben Dbergeneral ale ben Diftator an, und bag unter Diefen schwierigen Berhaltniffen es beinahe unmöglich geworben, die gemachten Fehler ju verbeffern, murbe mir von allen Seiten entgegen gehalten, bie Unnahme ber Diftatur fei eine Bflicht, welche ich gegen bas Baterland ju erfüllen habe, und alle Unmefenden boten fich an, jebe Stelle, ju welcher ich fie erwählen follte, anzunehmen und mir überhaupt bei allen Maasregeln und Regierungeverordnungen fraftigft gur Seite fteben au wollen.

Wer biese Manner so genau kannte, wie ich, mußte sich überzeugen, baß mit ihnen bas Bagniß, ben Kampf länger fortzuseten, nicht zu groß war. Unsere Armee hatte feste Position an der Murg genommen, der Seekreis, das Oberland und der Schwarzwald boten und neue frische Kräfte. Mit Erenennung des Grafen Görtz zum Obergeneral und Sigels und Techow's zu Divisionsgeneralen, hatte man in der Armee bald

einen neuen Umichwung hervorgebracht. Die Festung Raftatt, welche bis babin noch immer nicht mit Broviant verfeben war, ware in einigen wenigen Tagen binreichend bamit ju verfeben gewesen. Die Mitglieder ber Conftituirenben hatten freilich nicht langer großen Wortfram machen muffen, benn es gab unter ihnen gar Biele, welche bei ben einzelnen Regimentern ale Civilcommiffare vertheilt, ber Urmee burch beständige Aufmunterung und Unregung, fo wie burch Gorge fur ibre Beburfniffe vortreffliche Dienfte geleiftet haben murben. welche icon langere Beit hobere Civildbargen befleibet hatten, hatten wieber auf bie Boften gemußt, in welchen fie bem Baterlande und ber Freiheit von Ruten fein fonnten. Daß biefe Maabregeln und viele andere nur bann ausgeführt werben fonnten, wenn bie Dacht ber Regierung in Giner Sand concentrirt mar, und bag jur punftlichen Ausführung man alle Mittel hatte anwenden muffen, mit einem Borte, bag nur ber Terrorismus noch im Stande war, bas Baterland und bie Cache ber Freiheit zu retten - bas Alles mar mir flar und einleuchtenb, und fo entschloß ich mich benn enblich bie Diftatur anzunehmen, wenn fie mir von ber Conftituirenben angeboten murbe. 3ch theilte Struve biefe meine Anfichten mit; Struve war vollfommen bamit einverftanden , befürchtete aber Wiberftand in ber Conftituante, mogegen er mir, wenn ich in bie breifopfige Diftatur eintreten wolle, im Boraus bie Berficherung gab, baß bie Conftituante bamit einverftanben fein murbe. 3ch lebnte Diefes Lettere auf bas Bestimmtefte ab : Strube veranstaltete hierauf eine vertrauliche Sigung ber Conftituirenben, in welcher er in meinem Sinne beantragte, bag ich jum alleinigen Diftator ernannt werbe. Bei ber Abstimmung über biefen Untrag fehlte nur eine Stimme gur Majoritat und fomit war bas Projeft von meiner Seite vollständig aufgegeben.

Bei einem Besuche, ben ich und zwei Mitglieber ber beutsichen Nationalversammlung bem Diktator Brentano abstatteten, fanben wir benselben sehr niebergeschlagen, er hatte alle Hoffsnung aufgegeben und beschäftigte sich nur mit bem Gedanken, wie man es möglich machen könne, bie Solbaten und Bolks-

wehren por bem Unglude bes Erile ju bewahren, mas uns ipater, als ber Untrag Struves, welcher jebe Unterhandlung mit bem Feinbe ale Berrath betrachtet miffen wollte, feine Abbanfung erflatlich machte. Die Schilberung Brentanos über ben Buftand ber Finangen mar freilich nicht fo lodenb, ale wie biejenige, welche une Bogg balb barauf auf offener Strafe machte. Es ift unglaublich, mit welcher Corglofiafeit iene Berren regierten, und von Dben berab einer ben anbern belog. Bureau fur Regierungegeschäfte war nirgenbwo etablirt; bie Minifter und Diftatoren fuchten fich einander in ben Gafthofen und Restaurationen auf und bort ober auch auf offener Straße murben bie Regierungegeschäfte abgemacht. Alle biefe Berfonen trugen Scharpen und Schleppfabel, und weil beständig einer ben anbern fuchte, fo fonnte man häufig eine angelangte Deveiche gar nicht an ben richtigen Mann bringen. hat bie f. g. gute Breffe viel Gunben auf ihrem Gemiffen, weil fie ihre Lefer auch baburch taufchte , bag fie biefe Schleppfabeltrager ale blutburftige Menfchen barftellte, obgleich mir jeber bas Beugniß geben wirb, bie Bahrheit gefagt zu haben, wenn ich behaupte, bag auch nicht ein einziger jener Schleppfabel Roft. fleden von Menidenblut erhalten hat. Brentano g. B. beflagte fich felber uber biejenigen, welche ber außerften rothen Bartei angehörten; er ergablte une, wie er, nachbem er nicht mehr verhindern fonnte, bag bie Burgermehr von Rarleruhe entwaffnet werbe, er bie brei Eraltirteften bamit beauftragt habe; aber alle brei Mitglieber ber außerften Linfen ber Conftituante batmöglichen Entschuldigungen vorgebracht, um ten alle biefem Auftrage ju entziehen. Brentano tragt gewiß ben größten Theil ber Schuld, bag bie Revolution befiegt wurde, aber ebenfo mahr ift es, bag feine Collegen es fehr behaglich finben, ihm ihre eigenen Fehler noch bagu aufzuburden. Energie, Energie! fo rufen fie jest Alle. Diejenigen, welche am meiften fcbreien, haben am wenigsten Energie gezeigt. 3ch weiß wohl, bag man bie Bahrheit nicht gerne bort, allein ich fann nicht umbin, unter ben vielen hundert Beispielen, welche von f. g. energiichen Charafteren ben Beweis unbegreiflicher Schwache und Inconfequeng liefern, nur ein in die Augen fpringendes angu-fuhren:

Auf bem Rudguge von Seibelberg nach Bretten murbe Mieroslamsky nebft feinen Abjutanten vom Dberft Thome verhaftet : fpater wurde berfelbe burch bie Entschloffenheit Sigels wieber befreit. Struve ergablte uns in Freiburg biefes beftanbene Abenteuer, und auf unfere Frage (es waren anwesenb Frobel, Beinr. Simon, Lowe und mehrere andere Abgeordnete) was fie benn mit Thome gemacht hatten, ob er erschoffen worben fei? trat Struve gang erftaunt einen Schritt gurud unb antwortete und : "wie, erichoffen ?" - Sierauf brachen alle Umftebenben in ein furchterliches Belachter aus und bie Scene enbete bamit, baß Frobel Struve eine Brebigt hielt, in welcher er ihm begreiflich gu machen fuchte, wie lacherlich es fei, beftanbig bie Borte: Energie und Terrorismus im Munbe gu haben und in bem Augenblide, wo es bie Pflicht erforbere, energisch zu handeln, eine folche Schwäche zu zeigen. Weit entfernt, Thome ju erfcbiegen, hatten Dieroslamofy und Strube es vorgezogen, mit Thome als gute Freunde weiter ju marfcbiren ; ber einzige Sigel zeigte auch bier wieber Energie und verlangte bie Beftrafung Thome's, tonnte fie aber nicht burchfeben.

In Bretten ließ Mierostawsty burch ben Oberaubitor Schaller ein Protofoll über biesen Vorsall aufnehmen. Der Oberaubitor Schaller fertigte hierauf einen Berhastsbefehl gegen Thome aus und übergab benselben bem Obergeneral Mieroslawsty zur Aussuhrung. Dieser weigerte sich ben Berhastsbefehl zu vollziehen, weil Thome bei seinen Soldaten beliebt sei. Er sowohl als Struve sprachen die Ansicht aus, man möge mit der Berhaftung Thome's warten, die man ihn in Rastatt habe. Schaller, entrüstet über dieses Benehmen, zerriß ben Berkastsbefehl, indem er sagte: wenn man nicht den Muth habe, einen Berräther im Angesichte der Armee zu verhaften und zu bestrasen, so möge man ihm (Schaller) nicht zumuthen, den Oberst Thome gleichsam in die Falle nach Rastatt zu verlocken, um allda nach Willsühr mit ihm versahren zu können. Der Oberst Beckert, welcher mit Thome gemeinschastlich agirt haben

foll, wurde in Karleruhe auf Befehl Brentano's verhaftet; auch Thome follte baselbst verhaftet werben, was jedoch burch ben Obergeneral wiederum verhindert wurde.

Einen gang abnlichen Fall erlebten wir in Freiburg. Das babifche Oberland war namlich an einigen Orten jum Schauplat ber Contrerevolution geworben, namentlich Lorrach, Ranbern und bie umliegenten Ortichaften verweigerten ben Abmarich ihrer Bolfdwehren. Sauptmann Reller, welcher gur Dampfung bes Aufruhre in jene Begend abgeschidt murbe, verlor bei einem gewaltsamen Busammenftog mit ben Meuterern bas Leben; bie Unführer ber Contrerevolution, Burgermeifter Schanglin, ber Gemeinderath Benner, ber Argt Barth und bie beiben Saufer, fammtlich aus Randern, wurden gefangen genommen und in Freiburg vor ein Stanbgericht geftellt. Brentano beauftragte bie Burger Reich und Struve mit bem Umte eines Borfibenben und eines Staatsanwaltes; Beibe maren anscheinend bie gefähre lichften und revolutionarften Mitglieber ber Opposition. Kactum, beffen bie Angeflagten bezüchtigt maren, lag flar por, und fo war Jebermann auf ein Tobeburtheil gefaßt. felbft trieb bie Reugier in bas Raufhaus von Freiburg, mo bie Berhanblung ftattfanb. In bem großen Caale mar viel Bub. lifum versammelt. Die Berhanblungen machten auf mich ben Einbrud, bag eine Freisprechung unmöglich fei, ale ploglich jum Erstaunen aller Unwesenben bie Burger Reich und Struve ber Brogebur baburch ein Enbe machten, baf fie in ber Boruntersuchung eine Mangelhaftigfeit auffanben ; fie ftellten gar feinen Strafantrag, und bas ergurnte Bublifum murbe fogar noch von Struve beruhigt, inbem er baran erinnerte, bag er ja auch burch einen Formfehler nach bem Gefecht bei Stauffen von ber ftanbrechtlichen Sinrichtung gerettet worben fei. Diefe Entschuldigung ift übrigens unrichtig, benn in Stauffen mar bas Stanbrecht ju fpat publicirt worben, mas in ben Ortichaf. ten ber Angeflagten nicht ber Fall war. Go ichlog biefe Stanbrechte Romobie und Brentano fpottete über ben Terrorismus ber Burger Struve und Reich.

In Freiburg erfuhren wir von Brentano, bag bie Finangen

nicht mehr ausreichten, um bie Urmee noch zwei Wochen befolben au fonnen; zwar hatte man in Rarlerube in ben letten Tagen burch Bufall bie Entbedung gemacht, bag in einem geheimen Gewolbe eine bebeutenbe Summe babifcher Staatspapiere befinb. lich feien, und biefelben auch wirflich bort aufgefunden. Diefe Staatspapiere murben überall mit nachgeschleppt. Es mare ein Leichtes gemefen, biefe Papiere ju verwehrten; allein meber ber Finangminifter noch einer ber Diftatoren waren fo gefchaftefunbig, um biefes bewerfstelligen ju fonnen. In Freiburg wurde noch großartiger gelogen als in Rarleruhe; mahrenb ein Minifter behauptete, bie Finangen feien im beften Buftanbe, bie Raffen gefüllt, versicherte ein anberer, bag fo viel wie gar nichts in ber Staatsfaffe fei. Auch Siege waren wieber erfochten worben, moruber ber Diftator Gogg am 27. Juni in ber Conftituante einen ans Fabelhafte grengenben Bericht erftattete.

Daß wir an Alles bies nicht glaubten, wird Jeber begreiflich finben, baß es aber Leichtglaubige immer noch genug gab, mag folgenber tomifche Borfall beweisen:

Ein Afchaffenburger, welcher fich in unferem Gafthofe be- x fant, ergablte une, wie Mieroslawsty bie Breugen von allen Geiten umzingelt habe, es murbe fein Mann mit bem Leben bavon fommen u. f. w. Auf bie Frage, wer ihm biefes mitgetheilt habe, antwortete er: ber Diftator Bogg. Giner ber Unwesenben bemertte ihm, wenn Bogg es ihm ergablt habe, fo moge er es nicht weiter ergablen, benn es fei unmahr. Der Afchaffenburger fonnte Unfange vor Erstaunen faum weiter fprechen, fuhr aber bann boch fort, abnliche Mittheilungen zu machen. Unter Unberem fagte er, er wiffe aus bem eignen Munbe bes Finangminiftere Seunisch, bag noch über 1,000,000 fl. in Raffa feien. Auch hierauf murbe ihm berfelbe Rath ertheilt, indem bie Unmefenben fammtlich von ber Unwahrheit biefer Angaben überzeugt maren. Ale im Berlauf bes Gefprache bie Rebe auf Trutsichler fam, und einige ber Unmefenden gehört haben wollten, Trutgichler fei in Mannheim burch bie Burgerichaft gefangen genommen und ben Breugen überliefert worben, außerte ber Afchaffenburger, er fonne aber hieruber gang bestimmt zuverläffige

Mittheilungen machen, ba ihm D'Ester gesagt habe, Trutzschler sei wohlbehalten in Rastatt angesommen. Auch hierauf erwiderte ihm ein Anwesender: wenn D'Ester dies gesagt hat, so ist es ganz bestimmt gelogen. Der Aschaffendurger war hierauf wie aus den Wolken gefallen, und fragte ganz betroffen: Meine Herren, wem soll man denn noch glauben, wenn man von solchen Herren belogen wird? Keinem, war die einstimmige Antwort. Er wurde hierüber so ungehalten, daß er sich sogleich zur Abreise entschloß, und wir gaben ihm den guten Rath mit auf die Reise, nichts zu erzählen, was er nicht mit eigenen Augen gesehen habe.

Unser Ausenthalt in Freiburg sing nachgerabe an, ein höchst unangenehmer zu werben. Die Regentschaft hatte besichlossen, sich nicht in die innern Angelegenheiten Babens einszumischen. Die beutschen Abgeordneten, welche der babischen Regierung ihre Dienste anboten, wurden auf eine undelitate Art abschläglich beschieden, indem man sie fühlen ließ, daß ihre Anwesenheit nicht allein überstüssig wäre, sondern auch nachstheilig wirste. Die Badenser könnten allein fertig werden, sagten die regierenden Herren, und es gab nur wenige unterihnen, welche ausrichtig wünschten, daß wir blieben. Der alte Haß gegen die Paulskirche war noch immer nicht erloschen, obschon Männer wie Trützschler, Schlössel, Erde, Schmidt, und so mancher Andere der Revolution die unbedingteste Hingebung bewiesen hatten.

Damals fing es schon in Freiburg an, von f. g. Generalsstabsofficieren zu wimmeln, die fein anderes Geschäft hatten, als das Land durch ungerechte und zwestwidrige Requisitionen und Contributionen auszusaugen, und badurch der Contrerevo, lution Stoff zu geben, auch Diejenigen für sich zu gewinnen, welche bis dahin der Sache der Freiheit treu geblieben waren. Der Militärcommandant Graf Gort fand sich veranlaßt, mehrere berselben zu verhaften. Bon diesen vagadundirenden Officieren sagt Mordes in seiner Geschichte der badischen Revolution: "Herr Mieroslawsth ernannte die Requisitionscommissäre dutend-weise mit allen möglichen Bollmachten." Während bieses in Freiburg und im babischen Oberlande geschah, war Mieroslawsth

abermals mit Scheingefechten hingehalten worden, während ber General Pender bessen rechten Flügel umging und so die babischpfälzische Armee nochmals zum Ruckzug resp. zur Flucht gezwungen wurde. Die Aufstellung, welche Mieroslawsth an der Murglinie nahm, war der Art sehlerhaft, daß sogar mehrere der Kommandanten und Staabsossiciere einen Kriegsrath hielten und den Ingenieur-Offizier Wild von Zurich beauftragten, bei der Constituante die Absehung Mieroslawsths durchzusehen. Daß Mieroslawsth selbst fühlte, das Vertrauen der Armee versloren zu haben, beweist die Absendung seines Generalstads. Hauptmanns Zursowsth nach Freiburg, um die Regierung zu bestimmen, ihren Sit mehr in die Nähe des Kriegsschauplates zu verlegen.

Mus ben verschiebenen Berichten geht bervor, baß fogar Sigel, ber Generalabjutant Dieroslamsfys, ungufrieben mit ber Aufstellung vor ber Murglinie und mit ber fcmachen Befatung bes rechten Flugels in Gernsbach mar. Wie wichtig biefe Opposition gewesen, bat ber Erfolg bewiesen. Wir, bie wir in Freiburg bie Aufstellung ber Armee erfuhren, befurchteten icon bamale, Mieroslawsty werbe noch einmal feinen alten Rebler begeben, und fich in ber Flante von Burtemberg aus umgeben laffen. Frobel, welcher in Freiburg anwefend mar, erflarte, obicon er felbit feine militarischen Renntniffe babe, fo leuchte ibm boch bas Gefährliche tavon ein; er reifte fofort ab, um wenn es möglich mare, noch fruhzeitig auf biefe Wefahr aufmertfam ju machen. Leiber fam er in bem Momente an, wo bereits auf allen Bunften gefochten murbe. Geine Mugen maren ftets auf ben rechten Flugel gerichtet und mit banger Erwartung fpahte er nach ber Staubwolfe, welche bie Anfunft bes Beuderichen Rorps verfunden fonnte. Er follte nicht ju lange barauf warten. Beuder brang bereits in ber Richtung auf Dos por, welches burchaus nicht befest mar. Frobel hatte nun nichts eiligeres ju thun, ale bie feche Locomotive, welche fich in Dos befanden, fofort nach Offenburg ju bringen, um fie, im Ralle Beuder bis Dos vorrudte, ju retten. Belch einen Dienft Brobel baburch ber Urmee erwiefen, hat fich fpater berausgeftellt.

Die meisten unserer Kollegen waren bereits aus Freiburg abgereift, sie waren es mube, als blose Zuschauer bem Werke ber Austösung langer zuzusehen, ber Bericht Frobels zerftorte auch bie lette Musion.

Am 30. entschloß ich mich, mit unserm greisen Igftein, bie Frauen nach Basel ober Liestal zu begleiten. Auf bem Eisenbahnhof mußten wir beinahe einen ganzen Tag auf eine Locomotive
warten, ba beständig große Züge von Offenburg ankamen, die
mit Truppen aller Wassengattungen angefüllt waren. Diese fuhren
bann wieder leer zurud, um neue zu holen.

Hatte die Flucht Brentano's bereits nachtheilig auf die Stimmung im Oberlande gewirft, so war das Auseinandersgehen der Constituante und die Abreise Mierolawskys eben nicht ermuthigend für dieselbe, und hatte Graf Gorp nicht frühzeitig für die Bildung einer kleinen Reserve gesorgt, so ware es unmöglich gewesen, diese bedandirten und überall Berrath witternden Truppen zu sammeln, viel weniger sie einem Kommando unterzuordnen. Raquillet that auch sein Möglichstes, um die Flüchtlinge zusammenzuhalten, allein es wollte ihm nicht gelingen. Die Besehle der Regierung hatten seine Wirfung mehr und nur einzelne eraltirte Personen der Konstituante gaben sich noch immer die Mühe, den Gruppen zu erstlären, daß unsre Sachen vortresslich ständen, wir hätten zwei Kanonen erobert u. s. w.

Die Requisitionen murben nun noch frecher und großartiger betrieben als vorher.

Wenn bie Babenser einen haß gegen Diejenigen verriethen, welche nicht Babenser waren, so ist bieser haß gewiß zu entsichulbigen. Das Benehmen Mniewstys, Sznaybas, Tibinstys hatte ihnen schon ben Berbacht von Berrath eingestößt; hierzu tam bie Abreise Mieroslawstys, welche von ben babischen Solbaten als eine Flucht betrachtet wurde, weswegen Mieroslawsty auch auf seiner Reise von Offenburg nach ber Schweiz mehreremal von Truppentheilen ber babischen Armee angehalten und am Weiterreisen verhindert wurde. In Freiburg nahm ber Graf Gory seine Berhaftung vor und es kostete biesen nicht

wenig Dube, ihr gegen ben Willen ber babifchen Golbaten weiter reifen au laffen. In Efringen wiederholte fich baffelbe Schauspiel und nur ein schriftlicher Ausweiß bes Grafen Bort fonnte ben bortigen Civilfommiffar bewegen, Dieroslamefn weiter reifen ju laffen. Die ihn begleitenben Bolen gertheilten fich im Oberlande, überall auf eigene Fauft requirirend. babifchen Solbaten mußten Beuge bavon fein, wie nicht allein Bolen, fonbern auch Deutsche aller ganber ihren Batern und Bermanbten Rube und Pferbe gewaltsam aus ben Stallen jogen, um fie theilweife furge Beit barauf zu verfaufen. ift befannt, bag fogar ein Freicorps feinen Golb mehr begieben wollte, indem es fich begnugte, von ber Beute ju leben. Daß biefe Beute übrigens nicht bem Feinbe, fonbern ben Babenfern abgenommen murbe, ift flar; benn bas gange Corps mare verhungert, wenn es von ber Beute hatte leben follen, bie es bem Feinbe abgerungen.

In biefe Epoche fallen benn auch bie Schanbthaten Gingelner, welche aufzubeden bie Pflicht jebes ehrlichen Demofraten ift. Es ift conftatirt, bag hervorragenbe Berfonlichfeiten fich an biefen Schandthaten betheiligt haben, fo wie auch biejes nigen, benen eine öffentliche Raffe anvertraut war und welche biefelbe beim lebertritt in bie Schweiz weber an Behorben überliefert, noch unter ihre Truppen vertheilt haben, bis heute eine Rechnungsablage foulbig geblieben finb. Es ift eine falfche Unficht, baß man burch Ungabe ber Ramen biefer Menichen ber Bartei fcabe und, wie fich einige ausbruden, baburch in ben eigenen Gingeweiben ber Demofratie muble; ich bin ber Unficht, bag man bie Demofratie von foldem Roth reinigen muß, und ich forbere im Intereffe ber Demofratie Jeben auf, welchem irgend ein Kactum ber Art befannt ift, mir baffelbe mit Rennung bes Ramens mitzutheilen, bamit biefe Menichen öffentlich gebrandmarft werben, und es ihnen unmöglich gemacht wirb, bei einer zweiten Erhebung fich von Reuem an Die Spite ber Bewegung ju brangen, um ihr unsauberes Sandwert fort-Much hier muß man es ben Babenfern jum Ruhme nachfagen, baß fich nur bochft wenige ihrer Lanbsleute an biefen icanblichen Sanblungen betheiligten. Benn unfere Begner aber biefe gehäffigen Ginzelheiten ber Revolution ber gangen Barte in bie Schuhe ichieben, fo haben fie vergeffen beigufugen, baß grabe biejenigen Fuhrer ber Erhebung, welche über Raffen von Sunberttausenden zu verfügen hatten, jest im Eril nicht allein ihr ganges Bermogen verloren haben, fonbern auch in ber bitterften Armuth leben. Gie haben ferner vergeffen, bag bei allen gefclagenen Urmeen Falle abnlicher Urt in Daffe vorfommen, und bag, mas bier auf unerlaubte Art gefcab, bei bem Beere, welches vorgab fur Rube und Ordnung ju fampfen, bie Res quifitionen in vergrößertem Maasstab betrieben murben, baß freilich aber lettere, welche bas babifcheland mehr ruinirten, als ber Unterhalt und bie Korberungen ber Freiheitsgrmee, als gesetlich bingeftellt murben, wodurch benn ben befohlenen Grecutionen ber Reichstruppen und ber Breugen alles Gehäffige und Unmenfcbliche genommen werben foll.

Wenn ber Bring von Breugen bei feiner Rudfehr nach Berlin por ber Revolution warnt, indem er fagt, er habe fich in Baben mit eigenen Augen überzeugt, was es heiße ein burch bie Revolution gerruttetes Land, fo fann man nicht begreifen, wie bie Beilmittel, welche bie Freunde ber Rube und Ordnung in Baben anwenden, barauf berechnet fein follen, biefem gerrutteten ganbe neuen Boblftanb ju bereiten. Glaubt man benn burch Ginfperrung ber notabelften Bewohner bes Lanbes, burch Ginfperrung von Burgermeiftern, Bfarrern, Notaren, Abvocaten, Butobefigern, Gemeinberathen, Raufleuten, - Rentnern, furg burch bie Berhaftung aller berjenigen, welche man eben verhaften will, bie Buftanbe biefes gerrutteten ganbes au beffern ? glaubt man vielleicht burch unmäßige Ginquartirung. welche in ihren Forberungen unerschöpflich ift, burch Erecutions. truppen, burch Erpreffung von ungefehlichen Erecutionegelbern biefem gerrutteten Lande wieber auf bie Beine gu belfen ? glaubt man enblich burch commanbirte Erschießungen, burch Musnahms gerichte, beren Richter Feinbe ber Angeflagten find und bie als Fremblinge nicht einmal Die Wefete ihres eigenen ganbes. viel weniger bie babifchen Gefete fennen, ben Rechtsfinn und

bas Rechtsbewußtfein in Baben ju ftarfen ? Rann man fo unvernünftig fein, beständig bas Wort Religion, Moral und Berfohnung im Munde gu fuhren, und fast jedem fremben Offigier bas Recht und bie Bollmacht geben, Freiheitsftrafen und Stods hiebe ju bictiren ? Das babifche Bolf mußte mehr als verbummt, es mußte verthiert fein, um nicht ju begreifen, wie fcmablich und wie teuflisch es behandelt wird. Ift bas bie vielgeruhmte Ritterlichfeit meiner preugischen ganboleute ? 3ft bas ihr Sinn fur Religion und Moral? Und bei all biefen Thatfachen, bie fich bugendweise nicht aus bemocratischen Beits ungen, fonbern aus ben offiziellen Blattern ber babifchen Reaction erweisen laffen, bat bie Bagern'iche Bartei, welche gegen bie Erhebung Babens in Gotha ihre fittliche Entruftung ausfprach, auch fein Sterbenswortchen gewagt von fich horen gu laffen. Der Bring von Breugen, Manteufel, Branbenburg, Gere lach, Stahl , Urnim , fie' alle find unfere Feinde ; wir haffen fie und wir fampfen gegen fie auf Leben und Tob; aber ihr Manner ber Gagern'ichen Partei, unfere ehemaligen Freunde, Baftarbe zwischen Absolutismus und Freiheit, bie ihr bie Frechheit habt, bas Bolf ju betrugen, indem ihr ben Furften fcmeichelt, und bie Fürften gu belügen, indem ihr ihnen hulbigt; ihr, bie ihr feinen anbern Gott fennt, ale euer eigenes 3d, benen Baterland, Fürften und Bolf nur als Leiter jur Stufe eueres Ehrgeiges bienen follen, ihr feib verachtet von allen Parteien; die Geschichte wird euch bas mohlverbiente Branbs mal auf die Stirne bruden! Mit Recht fagt ber Dichter von euch :

"Und ob fie geschworen "vereint" zu fiehen In Donnerfrachen, in Sturmeswehen, Sie nahmen Reifaus — bie Reichs-Feigen.

11

"Sie nahmen Reifaus vor ber Zufunft Gefahr, Als es galt, Deutschland, Deutschland zu nennen, Als nur Eins noch, ein Leichtes zu schaffen war, Hundert Männer voll Muth zu erkennen. Statt als Männer zu handeln vom Bolke ermählt, Kaveaux, Bab. Revol. Auf Gefahren gefaßt und im Kampfe gestählt, Flohen fie feig — die meineibigen Wichte.

"So rennt nun nach haus, ihr Berrather am Recht, 3hr Berrather an Baterlandseinheit! Euer Rame bewahr ein zufünftig Geschlecht Als Bezeichnung ber frechsten Gemeinheit! Statt bes Kaiserthrons steht nun ein Pranger-Schaffot, Euere Ramen baran — aller Ehre zum Spott, Und es schäme sich eurer ber Deutsche!

"Stürzt hinab in die Gruft ber Berwesung nun, An lebendigem Körper vermodert, Die zerbrochene Krone soll neben euch ruh'n Und der Fürst auch, der jemals sie fodert. Denn das Bolf ist die Macht und die Herrlichkeit, Und es waltet ein Gott der Gerechtigkeit, Der im Grab euch verflucht, ihr Reichs-Feigen"!

Wieber anknupfend an die Ereigniffe, welche nach ber Flucht Brentano's, der Abreise Mieroslawsty's und bem Auseinanderslaufen ber Constituante sich Schlag auf Schlag folgten, wird uns nur noch übrig bleiben, ben Rudzug ber Freiheitsarmee zu beschreiben.

In Freiburg versuchte Sigel, nachdem auch Struve jebe weitere Bertheibigung aufgegeben hatte, ben Rest ber Armee zu einem letten verzweiselten Kampse zu bestimmen. Er entwarf, nachdem die Ofsizier-Bersammlung die Fortsetung des Kampses beschlossen hatte, sogleich einen Plan, um feste Positionen vom Rhein aus über Stausen, Schopsheim durch den Schwarzwald bis Donaueschingen zu nehmen. Der junge Held konnte sich nicht entschließen, mit dem treu gebliebenen Kern der Armee und mit 66 gut bedienten Geschützen das Baterland zu verlassen, ohne einen letten Kamps gewagt zu haben. Sein Plan wurde dadurch vereitelt, daß mehrere Militär-Chefs, katt diesenigen

Positionen im Schwarzwalde zu besetzen, welche ihnen Sigel bezeichnet hatte, es vorzogen, birect bis an die Schweizergrenze zu marschiren, um bort noch einige Tage lang die gesfahrlose Rolle eines Freiheitshelben spielen zu können. Nachdem auf diese Weise der Plan Sigels vereitelt war, war es ihm auch persönlich nicht einmal vergönnt, mit den direct unter seinen Besehlen stehenden Truppen durch einen letzten Kampf dem Baterland Lebewohl zu sagen.

Die Schweizerbehorben erflarten ihm furz und bundig, bag er und feine Truppen nur unter ber Bedingung in ber Schweiz ein Afpl finden murben, baß fie auf jeden weitern Kampf vers gichteten.

Die verschiedenen Heeresabtheilungen erhielten nun Befehl, sich über die Schweizergrenze zuruckzuziehen und mit diesem Ruckzuge hatten die Feinde der Freiheit ihren Zweck erreicht; zwar hatte die Festung Rastatt sich noch nicht ergeben, allein was hatte auch die helbenmuthigste Bertheidigung seiner Garnison dem Lande für Rugen bringen können, nachdem dasselbe auf allen Lunkten vom Feinde militärisch beseth war?

Raftatt konnte höchstens bem Feinde noch bebeutenden Schaben zufügen; es konnte burch eine helbenmuthige Bertheibigung bem Feinde eine Kapitulation abzwingen, die wenigstens mit den Gefeben ber Menschlichkeit in Einklang zu bringen geswesen ware.

Es muß befremben, bag vor ber llebergabe Raftatts feine ftanbrechtlichen Sinrichtungen ftattfanben.

Die Feinde bes babischen Landes werden sich nie von dem Berbachte rein waschen, die standrechtlichen hinrichtungen abssichtlich verzögert zu haben, um die Garnison von Rastatt in den süßen Wahn einzulullen, die Ritterlichkeit des Prinzen von Preußen und die Großmuth des bürgerfreundlichen Großherzogs von Baben hätten sich vereinigt, um eine Politif der Berschnung, eine Politit der Menschlichkeit zu verfolgen. Die Garnison von Rastatt ging wirklich in diese ihr gestellte Falle. Um den Leuten begreislich zu machen, daß der Artistel der Kapitulation, welcher vom Ergeben auf Gnade und Ungnade spricht,

nichts Gefährliches enthalte, fügte man teuflisch schlau einen andern Artifel hinzu, durch welchen den Personen der Garnison das persönliche Eigenthum gewährleistet wurde. Ueberhaupt wurde von Seiten der preußischen Unterhändler in einer Art und Beise versahren, welche zu klar deweist, daß die Garnison von Rastatt schwer getäuscht worden ist. Man ließ sogar die Hoffnung durchschimmern, daß der Prinz von Preußen bei der undeschränkten Bollmacht, welche er habe, die Gelegenheit den nuben werde, um dem Juge seines königlichen Herzend Folge zu geben. Die Thatsachen haben und eines andern belehrt.

Der Wiberwille ber preußischen Landwehr, sich noch länger als Maschienen gebrauchen zu lassen, die Unzufriedenheit der Belagerungstruppen, welche bei jedem neuen Ausfall der Rasstatter Garnison neue Opfer zu beklagen hatten; turz die Angst, durch eine längere Belagerung bedeutende Verluste zu erleiden, und die Möglichkeit eines großen politischen Ereignisses in Deutschland oder in Frankreich, welches das babische Land und die eben erst über die Grenze marschierte babische Armee von Reuem belebt haben würde, alle diese Constellationen bewogen die preußischen Heersührer, die seinsten Diplomatenkunste anzuwenden, um Rastatt sobald wie möglich in ihre Gewalt zu bestommen.

Die Thatsachen, welche unmittelbar ber Uebergabe Raftatts folgten, beweifen zur Genuge bie Richtigkeit obiger Ansichten und Annahmen.

Man hatte glauben sollen, baß mit bem Falle Rastatts und mit ber militärischen Besehung bes ganzen babischen Landes auch sosort bas Standrecht und ber Kriegszustand aufgehoben worden wäre und die ordentlichen Gerichte wieder begonnen hätten, die ihnen durch das Geset vorgeschriebenen Functionen auszuüben. Daß dieses Alles nicht geschah, beweist besser als alle gründliche Auseinandersetung, daß man gesonnen war, nicht dem Gesetz seinen Lauf zu lassen, sondern einen großen Act politischer Rache vor den Augen Guropas auszusühren. Jest erft, nachdem die s. Ruhe und Ordnung im Lande, begann die große Komödie. Ofsiziere, deren wissenschafts

liche Bilbung nicht bis über bie Kenntniß ber französischen Sprache hinausgeht, die nie in ihrem Leben die burgerlichen Gesete ihres eignen Landes, viel weniger die babischen Landes, gesete gelesen hatten, Unteroffiziere, die nicht viel mehr als ihren Namen schreiben konnten, hüllten sich in die richterliche Toga, und gaben sich in komischem Ernste das Ansehen, über die größten staatsrechtlichen Fragen der Zeit ebenso sehr im Klaren zu sein als darüber, mit welchem Fuße der Soldat antritt, wenn Marsch commandirt wird.

Wenn man bie verschiebenen Borfalle ergählen hort, welche bei Urtheilssprüchen auf Leben und Tob vorgesommen sind, bann weiß man nicht, ob man lachen ober schaubern soll. Bei einem Standgericht, welchem man die Einsprache ber Incompetenz entgegenhielt, erklärte bas Gericht nach kurzer Berathung, es halte sich für competent. Einer ber beistigenden Richter, ein Unterofficier, hatte auf die Frage, ob er sich für inscompetent halte, geantwortet: comman birt!!!

Ein anderer Fall ift noch merkwürdiger: Ein Officier, welcher bei einem Standgericht als Richter gesessen hatte, wurde gefragt, nach welchen Gesessen der Beschuldigte verurtheilt worden sei. Als er hierauf antwortete: nach preußischen, stellte man ihm die zweite Frage, ob nach rheinpreußischem oder nach altpreußischem Geses. Hierauf wußte der Offizier keine Antwort zu geben, da er, wie sich aus dem Berlauf der Unterredung ergab, glaubte "bies sei ganz egal".

Wer sich die Muse geben wollte, alle biese komischetras gischen Einzelheiten ber improvisitrten commandirten neuen Diener ber Themis zu sammeln, wurde sehr bald Stoff genug haben, um ein Werf als Beitrag zur Gerechtigkeitspslege bes neunzehnten Jahrhunderts heraus zu geben welches von ber nächsten Generation gewiß zu ben Wunderdingen gerechnet wurde.

Diese Richter haben über bie ebelften Sohne bes beutschen Bolles Tobesurtheile ausgesprochen; sie haben burch Tob und Gefängniß Elend, Kummer und Berzweislung in tausend Familien gebracht, und sie begnügten sich nicht mit dem Erschießen Einzelner, mit dem Einkerkern von Männern aller Klassen ber

Bevölferung, sie gingen noch einen Schritt weiter, indem fie Denjenigen, welchen sie bie persönliche Freiheit gelassen, ihre Gesinnungen, politische Meinungen, ja sogar ihre volksthumlichen Trachten mit Stockhieben zu vertreiben suchten. Die und unter feines Tyrannen Regierung wurde die Göttin der Gerechtigkeit schnober migbraucht und so sehr zur feilen Mete herabgewurdigt, als dieses im Jahre 1849 bes christlichen Seils durch die Armeen driftlich germanischer Gerrscher geschehen ift.

Wenn ber Bring von Breugen in einer feiner Reben gefagt hat, man folle nicht mahnen, bie Democratie fei befiegt, fie fei nur niebergeworfen und werbe fich von Reuem blutiger und ichredlicher erheben als je, benn fie habe jest Rache au nehmen, fo beweift bies vollfommen, bag ber Bring von ber Ungerechtigfeit, mit welcher man fich an ber befiegten Desmocratie geracht bat, überzeugt ift. Geine Worte find mahr und fie werben ficher in Erfüllung geben, mag auch mein Freund Beneden noch jo viele Reben halten über Berfohnung, Bergeffen und Bergeben, er wird mir immer vorfommen wie ein moberner Don Quirotte, welcher ben fich heftig brebenben Windmublenflugeln guruft, fie mochten boch langfamer geben ober gar ftille fteben. Der Wind lacht ihn aus und Safob Beneben ift mit all feinem beutschen Patriotismus nicht im Stanbe, bie Windmublenflugel aufzuhalten. - Ber Bind faet, muß fich barauf gefaßt machen, baß er Sturm arntet. Wann ber Sturm tommen wirb, bas wiffen bie Botter: baß er fommen muß, bas ift unsere beiligfte Ueberzeugung; und in ber Erwartung biefes Sturmes figen wir Beachtete bes beutichen Baterlandes im einfamen Stubden und bie Bruftbilber von Trutafdler und Blum feben uns mahnend an, und erinnern uns an unfer tagliches Bebet:

Exoriare aliquis. — —!

Bayerische Staatsbibliothek München

- In ber Literarifchen Anftalt in Frankfurt a. D. find folgende Werte ericbienen:
- Bean Baul's Papierbrache. Jean Baul's lehtes Werk. Aus feinem Rachlaffe herausgeg. von E. Forfter. 2 Bbe. fl. 3. 30. ob. 2 Thir.
- Graf Blatene Bolenlieber. 24 fr. rhn. ober 1/4 Thir.
- Uhland poems, translatet by A. PLATT. 3. fl. 48. ob. 21/4 Thir.
- G. Gustow's gefammelte Berte. Bollftanbig umgearbeitete Ausgabe in 12 Banben, fl. 18. ober 10 1/2 Thir.
- C. Gustow: Deutschland am Borabend feines Falles ober feiner Große, fl. 1. 48, ober 1 Thlr.
- F. D. Deffemer: Juffuf und Nafiffe. Orientalifches Cpos. fl. 3. 48. ober 21/4 Thir.
- Beinrich Konig: Denfmurbigfeiten bes Generals Cidemeier, Gouverneurs von Maing im Jahr 1792 und schann Generals ber frangonifchen Republit. fl. 2. 54. ober 13/4 Ehlr.
- Theobor Mugge: Schleswig holftein und im Norben ber Elbe. 2 Banbe. ff. 4. 20. ober 21/2 Thir.
- 2Bolfgang Duller: Die Rheinfahrt, Gin Gebicht. 24 Bogen, fl. 2. 54. ober 12/3 Thir.
- Dtto Duller: bie Mebiatifirten. Roman in 2 Banben, fl. 6. ober 31/2 Thir.
- 3. Beneben: Gubliches Franfreich. 2 Banbe. fl. 7. ober 4 Thir.
- Borne: Mengel ber Frangofenfreffer. 48 fr. ober 1, Thir.
- Reimdronit bes Bfaffen Daurigius. fl. 2. ober 11/4 Thir.
  - Inhalt: Caput I.: Wien und feine Dartyrer.
    - . II.: Die fymbolifchen Thiere.
    - , Ill. : Traumbuch fur Dichel.
    - , IV. : Glien Roffuth!
    - V. : Apoftel und Apoftaten.
- Doris hartmann: Der Rrieg um ben Balb. Gine Siftorie aus ber Beit bes oftreichischen Successionsfriege, fl. 3. 30. ober 2 Thir.
- Ernft Dronte: Berlin. 2 Banbe. fl. 4. 20. ober 21/2 Thir.
- Alfred Meißner: Revolutionare Studien aus Paris (1849) 2 Banbe. fl. 3. 48. ober 21/4 Thir.
- Erlebniffe aus ber Pfälzischen Erhebung im Mai und Juni 1849. Bon Ludwig Bamberger. 36 fr. ober 1/3 Thir.
- Lubwig Simon (von Trier). Gin Bort bee Rechte für alle Reiches verfaffung e-Rampfer. 30 fr. ober. 9 Sgr.
- Carl Bogt: Der 18. September (1848) in Frankfurt a. D. Authentische Darftellung, 24 fr. rhn. ober 1/2 Thir.
- Dr. A. Füfter (öftreichischer Professor, Mitglieb bes öftreichischen Reichstags und Reibfaplan ber Aulalegion in Wien): Memoiren über bie öftreich ische Revolution vom Marz 1848 bis Juli 1849. 2 Banbe, fl. 4. 48. ober 2 3/4 Thir.
- Abt: Die Schweig, ihre Gegenwart und Butunft. Eine Dentichrift jur Beurtheilung ber Parteien in ber Schweig. fl. 2, 54. ober 12/4 Thir.
- Lubwig Ralifch: Shrapnelle. Sumoriftifche Bilber aus bem Leben und ber Politif. fl. 2. 42. ober 11/, Thir.

- Die Nationalofonomie, ihre Gegenwart und Bufunft. Bon Brofeffor hildebrand in Marburg. 1. Band. fl. 3. ober 14, Thir.
- Dr. F. Rottenfamp: Gefchichte ber Colonisation Amerika's, von ber Entbedung an bis auf unfere Beit. Nach ben Quellen bearbeitet. 2 Banbe fl. 7. 50 fr. ober 41/2 Thir.
- Dr. 3. Dernburg (Generaladvofat am großt, heffischen Caffationshofe): Abhandlungen aus bem Gebiete bes gemeinen und und frangöfischen Civil- und Progefrechts in vergleichenber Darftellung. fl. 2. 42. ober 11/2 This.
- --- Heber ben Berth und die Bebeutung ber Schwurgerichte und die Mittel, dieselben eriminalrechtlich zu vervollkomm= nen. 54 fr. ober 1/2 Ihlr.
- ueber Differen zial zolle im Berhaltnif bee beutschen Bollbereine zu andern beutschen ganbern, von S. E. Bierfact, (Direttor ber Bollvereinebireftion in Frankfurt a.M.) 56 fr. rhn. ober 17 Sgr.
- Dr. Denharb: Gefdichte ber Entwidelung bee Chriftenthume in beiben heffen. 3 fl ober 13/4 Thir.
- Beber (Schulbireftor in Bremen): Revifion bee beutichen Schule wefene. fl. 2. 48. ober 12/3 Thir.
- 6. Beil (Profeffor in Seibelberg): Mufelmannifche Legenben. Erfter Band. fl. 2. 24. ober 1 Thir 121/2 Ngr.
- Ariftophanes Werfe nebft ben Fragmenten. Deutsch mit Ginsleitungen und Erlauterungen von Lubwig Seeger. 3 Banbe. fl. 7. 42. ober 4 Thir. 171/2 Ngr.
- Chr. von Rommel: Ungedrudter Briefwechfel zwischen Leibniz und Landgraf Ernft von heffen, über religibse und politische Gegenftanbe 2 Bande. fl. 7. ober 4 Thr.
- S. Sugenheim: Gefchichte ber Jefuiten in Deutschlanb. 2 Banbe. fl. 5. 36, ober 3 1/4 Thir.
- Carl Bogt: Agaßig und feiner Freunde geologifche Alpens reifen in ber Schweiz, Savonen und Biemont. Zweite flatk vermehrte Auflage. fl. 2. 54. ober 13/4 Thir.
- -Dgean und Mittelmeer. 2 Banbe. fl. 3. 48. ober 21/4 Thir.
- Aler. Betöfi's und mehrerer anderer ungarischen Dichter ausgewählte Gebichte. Aus dem ungarischen übertragen von Kertben u. 31 Bogen. fl. 3. 48. ober 21/2 Thir.

Unter ber Preffe befinbet fich:

## Boologische Briefe

(mit Abbilbungen)

uon

Carl Vogt.

in 2 ftarfen gr. Detavbanben, bie in 10 - 11 Lieferungen erfcheinen werben.



